

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



HE

Freiherr von Tettau Achtzehn Monate mit Russlands fieere in der Mandschurei



E.S.Mittler & Sohn Berlin S.W.







13-485

# Achtzehn Monate mit Ruzlands Heeren in der Mandschurei

Von

# Sreiherr v. Tettau

Major und Bataillonstommanbeur im 2. Babischen Grenadter Regiment Katier Wilhelm I. Nr. 110



### Erfter Band:

Von Beginn des Krieges bis zum Rückzug nach Mukden

Wit zahlreichen Abbildungen nach eigenen photographischen Aufnahmen im Tert C/C . . . .

und 8 Rartenstigen in Steinbrud

#### Berlin 1907

KF 26567

(1)

HARVARD UNIVERSITY LIBRARY JAN 3 1957 Cerlidge (H)

Alle Rechte aus dem Gesetze vom 19. Juni 1901 sowie das Abersetzungsrecht sind vorbehalten.



# Einleitung.



In erster Linie behandeln meine Erinnerungen naturgemäß die Kriegsereignisse; der Zweck, zu dem wir hinausgeschickt wurden, war es, den Krieg aus eigener Anschauung kennen zu lernen, Lehren für uns und andere daraus zu ziehen. Daher werden die militärischen Operationen auch den breitesten Raum in diesem Buche einnehmen. Ich bin mir wohl bewußt, daß ich keine leichte Aufgabe mit ihrer Schilderung übernehme. Wohl kann man ohne Bedenken einen Siegeszug schildern, den man bei einem fremden Deere mitgemacht hat. Ein solcher aber war uns leider nicht bes

schieden. Ich kann nicht von Erfolgen des Heeres berichten, in dem wir  $1^1/2$  Jahre Kameradschaft genossen haben. Der Gast aber, der aus dem Hause, in dem er Gastfreundschaft empfangen, unangenehme Dinge ausplaudert, kann als undankbar gelten. Und doch hat die Schilderung von Kriegsereignissen nur dann einen Wert, wenn man offen und frei seine Ansicht sagt. Nur so wird allen gedient, die aus dem Kriege lernen wollen. Eine jede Armee hat Zeiten des Unglücks zu überstehen gehabt wie die russische in diesem Feldzuge; wo man aber die Ursachen der Mißersolge frei bekennt und an ihrer Abstellung gearbeitet hat, sind bald wieder Zeiten des Aussichwunges gesolgt.

Wenn ich also bin und wieder Dinge fagen muß, die einem rufsischen Ohr vielleicht nicht angenehm klingen, so geschieht es nicht, um irgend jemand zu verlegen, sondern um der Sache willen, der mir Soldaten alle dienen und der man nur durch freie ehrliche Aussprache nüpen fann. Daß ich niemandem perfonlich zu nahe treten will, dafür bürgt meine ganze Vergangenheit; bin ich doch stets bestrebt gemesen, Sympathien für die ruffifche Armee zu erweden und zu befestigen. Ja, man hat mir manchmal vorgeworfen, daß ich in meiner Vorliebe zu weit gegangen, daß ich vor dem Kriege die Tüchtigkeit der ruffi= ichen Urmee überschätt hatte. Diesem Vorwurf muß ich widersprechen. Wenn ich damals gesagt habe:\*) "Treu, selbstverleugnend, seinem Borgefetten voll vertrauend, bietet der ruffische Soldat in der hand guter Führer ein Material, wie es taum eine andere Urmee der Belt besitt," - jo behaupte ich auch heute noch dasselbe. Daß dieses treffliche Material tropbem versagte, dafür maren ber Ursachen viele; sie lagen in der Vorbereitung, in der Verwendung des Materials.

Aber einen Grund dafür, daß der russische Soldat sich nicht überall so zeigte, wie man hätte erwarten dürsen, will ich hier schon anführen: Er war in moralischer Beziehung dem japanischen Soldaten unterlegen; daß dieses der Fall war, kann aber nicht wundernehmen. Die Japaner kämpsten für eine ihnen heilige Sache, für die Zukunst ihres Baterlandes; hinter dem japanischen Soldaten stand das ganze Volk, die ganze Presse; in jedem Briese seurten seine Angehörigen ihn an, sich dem Tode für

<sup>\*) &</sup>quot;Zwei Monate Gast im ruffischen Heere." (Beiheft zum Militär= Wochenblatt. Januar 1904.)

bas Baterland zu weihen; wer starb, wurde als Held geseiert. — Ganz anders auf russischer Seite; hier hatte der Krieg nicht die geringste Sympathie; selbst in den höchsten Gesellschaftstreisen machte sich Abneigung, zum mindesten aber Gleichgültigkeit geltend; im Bolke aber hatte man gar kein Verständnis dafür. Die Soldaten — besonders die der europäischen Truppenteile — wußten kaum, wofür sie kämpsten; in jedem Briese aus der Heimat wurden sie gefragt, ob sie nicht bald nach Hause kehrten, was sie denn in der Mandschurei zu suchen hätten. Daß unter solchen Umständen die moralische Kraft des russischen Soldaten erlahmte, kann man ihm nicht allzusehr zur Last legen.

Ich hoffe, daß meine Schilberung, in der ich — unter voller Wahrung der Sympathie für die Armee, mit der ich  $1^1/_2$  Jahre im Felde gestanden habe, — nichts beschönigen werde, zu einer gerechteren Beurteilung der Kriegsereignisse beitragen wird.

Aber nicht nur diese will ich schilbern, denn Schlachten bilben bekanntlich im Kriege nur eine Ausnahme; besonders aber in diesem Feldzuge wurden die militärischen Operationen von langen Ruhepausen unterbrochen. Ich werde daher auch erzählen von unserem Leben bei den Truppen — im Zelt, in chinesischer Fansa und im Eisenbahnzuge — von unseren Reisen und Fahrten, von den Ländern und Bölkern des "Fernen Ostens", besonders den unglücklichen Bewohnern der Mandschurei — kurzum von allem, was mir des Interesses wert erscheint, nicht nur für den Soldaten, sondern sür einen jeden, der jenes gewaltige Ringen zwischen dem russischen Koloß und der jungen aufstrebenden Macht im Osten mit seinen Gedanken versolgt hat und jene Länder kennen lernen will, die den Schauplat dieses Kingens bildeten und auch wohl in Zukunst noch abgeben werden.

So hoffe ich, daß meine Erinnerungen einen kleinen Beitrag bieten möchten zur Kenntnis des Kampfes um die Vorherrschaft im "Fernen Often".

Mannheim, im Berbst 1906.

Der Berfaffer.





# Inhalt.

|       |                                                  | Seite |
|-------|--------------------------------------------------|-------|
| I.    | In St. Petersburg                                | 1     |
| II.   | Durch Sibirien auf ben Rriegsschauplat           | 11    |
| III.  | 3m Großen Sauptquartier und beim Armeetommando . | 41    |
| IV.   | Die Schlacht bei Tiu ren ticin ("am Balu")       | 85    |
| V.    | Beim Oftbetachement                              | 106   |
| VI.   | 3um X. Armeeforps                                | 175   |
| VII.  | Gefecht bei Lagoulin                             | 213   |
| /111. | Rach Aupin                                       | 232   |
| IX.   | Die Schlacht bei Anpin (Saampin)                 | 265   |
| X.    | Rückzug auf Liaohan                              | 281   |
| XI.   | Schlacht bei Liaopan                             | 295   |
| XII.  | Rückzug nach Mutben                              | 348   |



# Verzeichnis der Karten.

(Am Schluß des Bandes.)

- 1. Aberfichtsfarte ber fibirifden Gifenbahn.
- 2. Abersichtsstiftige bes manbschurischen Kriegsschauplates mit ben Stellungen ber russischen Manbschurei-Armee Ende April 1904.
- 3. Schlacht bei Timren tschin (am Yalu), Lage am 1. Mai 1904 7° Vorm.
- 4. Marschrouten starte für die Operationen des Ostdetachements und des X. Armeekorps bis zur Schlacht von Liaohan.
- 5. Aufstellung des Oftdetachements Ende Mai 1904. (Zwischen S. 124 und 125.)
- 6. Stizze zum Gefecht bei Lagoulin (an den Pässen von Nu schu lin und Pjelin), ben 31. Juli 1904, Stand des Gesechts etwa 4° Nachm.
- 7a. Schlachten bei Anpin (Taampin) 26. und 27. August 1904 und Liaohan, Lage zu Beginn der Schlacht am 30. August 1904 früh.
- 7b. Schlacht bei Liaopan am 2. September 1904.





I.

# In St. Petersburg.

für den Soldaten kann es, besonders bei der jezigen langen

Friedenszeit, taum eine erwünschtere und erstrebenswertere Aufgabe geben als die, teilzunehmen an dem Feldzuge einer fremden Armee, den Krieg aus eigener Anschauung fennen zu lernen. Mit Freuden begrüßte ich es daher, als mir Unfang Januar 1904 eröffnet wurde, daß ich für den Fall des Ausbruchs eines Rrieges zwischen Rugland und Japan für ein Rommando zur ruffischen Armee auserseben sei. Meine Freude war um so größer, als ich erst vor wenigen Monaten an russischen Truppenübungen und Manövern teilgenommen hatte und hoffen durfte, daß die Kamerabschaft, die ich damals in reichem Mage genoffen hatte, mir auch jest im Kriege erwiesen werden murde. 3ch hatte große Sympathie für die russische Armee, wenngleich ich mir ihre Schwächen nicht verhehlte; daß Führung und Gefechtsausbildung manches zu munschen übrig ließen, das zu erkennen hatte ich bei den Manövern oft genug Gelegenheit gehabt. ihr Kern war ein guter, der Geist ein vortrefflicher, und so ameifelte ich nicht baran, daß der Rrieg mit dem schließlichen Siege Ruflands enden musse. Belch herrliche Aussicht aber — in der befreundeten Urmee einen siegreichen Feldzug mitzumachen, die Sibirifche Bahn, die Länder und Bolter Afiens tennen zu lernen, mit dem Sieger in das Land der aufgehenden Sonne, in seine

Hauptstadt Tokio einzuziehen —, fast schwindelte es mir bei dem Gedanken!

Noch aber war der Krieg nicht erklärt; obgleich sonst in der Welt niemand daran zweifelte, daß die Bufpigung der Gegenfage in Oftasien notgedrungen zum Kriege zwischen Rufland und Japan führen muffe, glaubte die ruffifche Regierung noch immer, ben Ausbruch der Feindseligkeiten durch Berhandlungen verhindern zu können; man glaubte es wirklich, man schien es nicht für möglich ju halten, daß Japan einen Rampf magen murbe. Go zogen fich die Verhandlungen bis Anfang Februar hin; manchmal wollte es scheinen, als ob fie zu einem vorläufigen Ausgleich führen würden; ich schwebte zwischen Soffen und Bangen, und mit mir mein liebes Beib, das als brave Soldatenfrau selbstwerleugnend mit mir wünschte, daß meine Hoffnung, den Krieg und den fernen Weltteil fennen zu lernen, in Erfüllung geben möchte. Schon mar biese hoffnung fast im Schwinden, als am 6. Februar die Nachricht eintraf, daß Japan die weiteren Berhandlungen und die diplo= matischen Beziehungen zu Rufland abgebrochen habe. Aber auch jest noch schien man auf ruffischer Seite zu glauben, daß ber Krieg sich vermeiden lassen werde, daß man neue Verhandlungen anknüpfen tonne.

Da bereiteten die Japaner, welche in dem Hinziehen der Berhandlungen nur ein Mittel zur Bervollständigung der ruffischen Kriegsvorbereitungen zu erblicken glaubten, allen weiteren Un= näherungsversuchen ein jähes Ende. Ohne vorangegangene offizielle Kriegserklärung griff in der Nacht vom 8. zum 9. Februar 1904 Abmiral Togo bas auf der Reede von Bort Arthur liegende ruffische Geschwader überraschend mit seinen Torpedobooten an; drei der größten ruffischen Bangerschiffe murden berartig beschädigt, daß sie für mehrere Monate gefechtsunfähig wurden. Un bemfelben Tage wurden die ruffischen Kreuzer "Barjag" und "Korejez" von dem Geschwader des Admirals Uriu por Tschemulpo angegriffen und von ihren eigenen Besatungen versentt. Diese ersten schweren Verluste der russischen Flotte — denen sich wenige Tage später noch ber Untergang zwei kleinerer Schiffe durch Explosion eigener Minen zugesellte - haben einen bedeutenden Ginfluß auf den ganzen Berlauf bes Keldzuges gehabt. Die ruffische Flotte mußte porläufig auf einen Angriff verzichten, fie war nicht mehr in ber Lage, die Landungen der Japaner zu verhindern; diese vermochten ungestört ihre Truppentransporte auszuführen; der Entscheidungstampf mußte nunmehr auf dem Festlande ausgefochten werden.

Auf mich wirkte die Nachricht von der Eröffnung der Feindseligkeiten als eine Erlösung aus allen Zweifeln; jet war der ersehnte Augenblick wirklich gekommen, jett sollte es hinausgehen in die weite Welt, hinaus in das Kriegsgetümmel als Zuschauer eines weltgeschichtlichen Ereignisses ersten Kanges, des Kampfes um die Vorherrschaft in Usien. Am 10. Februar tras Oberstleutnant Lauenstein, der mit mir für das Kommando zur russischen Armee aussersehen war, in Verlin ein; gleichzeitig wurde uns die Genehmigung erteilt, uns für den Feldzug auszurüften.

Diese Ausrüstung aber war nicht so einsach. Ersahrungen barüber, was man in der Mandschurei gebrauche, besaß niemand. Man hatte überhaupt von der Mandschurei nur eine sehr dunkle Borstellung. Über eins aber waren wir uns im klaren, nämlich, daß es dort im Winter bitter kalt, im Sommer unerträglich heiß sein sollte, und daß für 30° Kälte unser Helm ein ebensowenig geeignetes Bekleidungsstück wie unser Überrock oder gar der Waffensrock mit silbergesticktem Kragen sür 40° Hiße sein würde.

Wir rüsteten uns nun vorläusig aus, so gut es ging, mit Pelzsachen und Filzstieseln für den Winter, mit Khatianzügen für den Sommer, mit Feldbett, Mostitonet usw. in der Absicht, in Petersburg die Ausrüstung zu vervollständigen. Wir betrieben unsere Vorbereitungen in großer Eile, denn wir drängten zur Abreise; da der Weg nach Ostasien weit, fürchteten wir, daß die Entscheidungstämpse vor unserer Ankunft sallen könnten. Hätten wir geahnt, wie alles kommen würde, wir würden unsere Ungeduld etwas gezügelt haben! Zwar war aus Petersburg die Mitteilung eingetroffen, daß der Kriegsminister, General Kuropattin, unserer Kommandierung wohlwollend gegenüberstehe, über den Zeitpunkt aber unseres Abganges nach dem Kriegsschauplat verlautete nichts; man hatte es augenscheinlich in Petersburg mit unserer Abreise nicht so eilig wie wir, was im übrigen der russischen Regierung nicht zu verdenken war; unter derartigen Verhältnissen sind neugierige Gäste nie sehr willkommen.

Um 21. Februar traten wir nach Abmelbung bei Sr. Majestät bem Kaiser die Reise nach Petersburg an in der Hoffnung, uns die Genehmigung zur baldigen Abreise auf den Kriegsschauplat dort zu erwirken. Um Tage vorher hatte ich meinen Schwiegervater begraben; dann wurde Abschied genommen von der tapferen Frau und ben Kindern; in einem halben Jahr hofften wir uns wiederzusehen; daß die Trennung fast 21 Monate bauern würde, ahnten wir nicht.

Mit Oberftleutnant Lauenstein, der bis zur Rückfehr in die Beimat mir ein treuer Rriegstamerad und Gefährte geblieben ift, traf ich am 22. Februar abends in Betersburg ein. Auffallend damals ruffische Offiziere, die wir war es uns, daß schon während der Reise sprachen, sich zweifelhaft in bezug auf einen glücklichen Ausgang bes Rrieges äußerten. In Wirballen erfaben wir aus der Zeitung, daß der Kriegsminister General Kuropatkin zum Befehlshaber der Mandschurei-Armee ernannt fei. Die Bahl Ruropatkins zum Feldherrn in diesem Kriege erschien uns äußerst glücklich; ber General galt nicht nur in Rufland, sondern auch im Auslande als einer der befähigtesten ruffischen Führer, der fich besonders als Generalstabschef Stobelems einen Ruf erworben hatte und durch seine lange Dienstzeit in Ufien sowie seine im Jahre 1903 nach der Mandschurei unternommene Inspettionsreise mit ben Verhältnissen im fernen Often vertraut war. Auch in unserem persönlichen Interesse erschien diese Ernennung sehr gunftig, da wir hoffen durften, daß General Ruropatfin uns bei seinem unmittelbar bevorstehenden Abgang zum Priegsschauplat mitnehmen murde.

In Betersburg nahmen wir im Sotel d'Angleterre, gegenüber der Ifaats-Rathedrale und in Nabe ber deutschen Botschaft, Bohnung. Als die ersten fremden Offiziere waren wir an der Newa ein= getroffen. Unfere Soffnung, die Reise bald fortseten zu können, erfüllte fich jedoch nicht; volle vier Wochen mußten wir in Beters= burg verweilen. Drei Tage nach unserer Ankunft melbeten wir uns bei General Auropattin, der uns sofort mit den Worten empfing: "Sie werden noch lange Zeit warten muffen, da der Statthalter Alexejew Ihre Ankunft auf dem Kriegsschauplat noch nicht wünscht." Als wir dem General die Bitte vortrugen, uns seinem Stabe bei deffen Abgang nach der Mandschurei anschließen zu dürfen, er= widerte er fehr entschieden: "Unter feinen Umftanden. Alerejem murde auf mich erzurnt fein; tommen Sie bann, wenn Sie uns liebe Bafte fein merben; follten Sie alsbann bei mir fein, fo mirb es mir eine große Freude sein, Sie als Wirt begrüßen zu können, jest aber ift es unmöglich; auf Biederfeben, auf balbiges Biederfeben!" Wir waren, was man nennt, abgeblitt. 3mar hatte General Ruropatkin veriprochen, telegraphisch beim Statthalter Alexejem an= aufragen, wann wir abreifen dürften, es war uns aber flar geworden. daß man uns vorläufig in die unfertigen Zustände auf dem Kriegs= schauplat keinen Einblick gewinnen lassen wollte.

Daß aber dort die Zustände noch recht unfertige sein mußten, daß man sich tatsächlich vom Kriege hatte überraschen lassen, davon



3faats-Rathebrale in St. Petersburg.

überzeugten wir uns immer mehr. Man hatte, wie eine hochsgestellte Persönlichkeit uns sagte, wie der Bogel Strauß vor der brohenden Gesahr den Kopf unter die Flügel gesteckt. Jest allerdings war man sich des großen Ernstes der Lage bewußt. Die Truppen in der Mandschurei waren — abgesehen von ihrer numerischen Schwäche — gänzlich unsertig; die Schüßen-Regimenter hatten ihre

britten Bataillone noch nicht erhalten, die Artillerie war noch in der Um= bildung begriffen.") und mit bem neuen Schnellfeuergeschüt, mit bem man sie schleunigst ausgeruftet hatte, noch nicht vertraut. Allerdings standen genügend Truppen zur Entsendung auf den Kriegsschauplat zur Berfügung; aber eine einzige Transportlinie von über 8000 km Länge — ein dunner, leicht zerreißbarer Faden — verband bas Rriegstheater mit ber Beimat. Dazu tam, daß biefer Schienenweg noch nicht gang vollendet mar; noch trennte der Baital-See die eigentliche Sibirische Bahn von der Transbaitalbahn; jenseits des Baikal-Sees fehlte es aber an rollendem Material, daher stockten alle Transporte diesseits des Sees. Auf der ganzen Strecke bis Irtutst lagen die britten Bataillone der oftafiatischen Schuten-Regimenter und die vierten Batterien der Artillerie-Brigaden fest. 150 Lokomotiven waren nach Frkutsk abgegangen, um von dort über das Eis des Baikal-Sees übergeführt zu werden und so dem Mangel an Transportmaterial jenseits des Sees abzuhelfen.

Den unfreiwilligen Aufenthalt in Betersburg benutten wir bazu, mit der dortigen Gesellschaft Fühlung zu nehmen. Sehr zusstatten kamen uns dabei die vielen Beziehungen, die Oberstleutnant Lauenstein während seines achtjährigen Aufenthalts in Betersburg als Militär-Attaché gewonnen hatte. Von allen Seiten erwies man uns die freundlichste Aufmerksamkeit; die Sympathien für Deutschsland waren nach der Kriegserklärung bedeutend gestiegen. Der mir befreundete Generalmajor Ssuchomlinow sagte: "Wenn ich früher meine Sympathie für Deutschland und für Ihren Kaiser geltend machte, wollte niemand etwas davon hören. Und jetzt, nur ein Name ist in aller Munde, der Ihres Kaisers!"

Von Ihren Kaiserlichen Hoheiten, dem Großfürsten und der Großfürstin Wladimir, wurden wir bald nach unserer Ankunft und kurz vor unserer Abreise zum Frühstück besohlen. Von den Söhnen des großfürstlichen Paares war Großfürst Kyrill bereits nach Port Arthur abgereist, dem Großfürsten Boris gaben wir wenige Tage vor unserer Abreise bei seinem Abgang auf den Kriegsschauplat das Geleit.

<sup>\*)</sup> Kurz vor dem Kriege waren die in Oftasien befindlichen beiden Artilleric-Brigaden aufgelöst worden; dasür hatte jede der ostsibirischen Schüßen-Brigaden eine Schüßen-Artilleric-Abteilung zu drei Batterien erhalten; jetzt nach Ausbruch des Krieges sollten die "Abteilungen" durch Hinzusügung vierter Batterien in Brigaden umgewandelt werden.

Besonders freundliches Entgegenkommen erwies uns auch der jezige Kriegsminister Generalleutnant Rediger, der als Chef der Kanzlei des Kriegsministeriums letzteres verwaltete. Dem General verdankten wir es, daß in bezug auf unsere Abreise all-mählich etwas mehr Klarheit eintrat. Nachdem seitens des Statthalters die Antwort eingegangen war, daß ihm unser Kommen genehm sei, wir aber nicht vor Ende März a. St. erwartet würden, vereinbarte das Kriegsministerium mit dem Ches des Militäreisensbahnwesens, daß unsere Absahrt wenige Tage nach der auf den 12. März sestgesten Abreise des Generals Kuropatkin erfolgen sollte.

Unvergeflich wird mir ein Besuch sein, ben ich bem General Dragomirow abstattete. Ich habe für den alten General stets eine große Berehrung gehabt; noch im Sommer 1903 hatte er mir mahrend meines Aufenthaltes im Militarbezirk Riem viel Freundlichteiten erwiesen. Damals nahm er Abschied von seinen Truppen, um sich in den Ruhestand zu begeben; wenngleich er schon leidend war, hatte er doch bei den Truppenübungen oft mehrere Stunden ju Pferde geseffen. Jest traf ich ihn ungeheuer verändert; sofort nach der Kriegserklärung mar er, obgleich frant, nach Betersburg geeilt; vielleicht hatte er geglaubt, daß man feines Rates bedürfen wurde. 3ch fand ihn im Bette liegend, eine Lungenentzundung hatte ihn hingestreckt. Er empfing mich mit großer Berglichkeit und sprach mir seine Freude aus, daß ich mit den ruffischen Truppen in ben Rrieg ginge; im übrigen wollte er vom Rriege nicht fprechen; es schien dies ein wunder Bunkt bei ihm zu sein. Schmerzte es ihn, daß er selbst die Truppen nicht mehr führen konnte, oder war er gefrantt, daß man auch feines Rates nicht mehr zu bedürfen schien? Auf meine vorjährige Anwesenheit bei den Kiewer Manovern zu sprechen kommend, sagte der General: "Ich danke Ihnen für all das Freundliche, was Sie über mich und meine Truppen gesagt haben.") Aber Baron," fügte er liftig schmunzelnd bingu. "in einem haben Sie nicht recht. Bas haben Sie da gesagt, die Ruffen tranten nicht viel? Da haben Sie sich wohl verseben!" Das Sprechen strengte ben General an; als er ermudet die Augen ichloß und ich mich empfehlen wollte, faste er meine Sand und fagte: "Bergeffen Sie nie - die Rriegstunft ift es nicht, die den Sieg

<sup>\*) &</sup>quot;Zwei Monate Gast im ruffischen Heere"; erstes Beiheft zum Militär= Bochenblatt 1904.

٠.

verleiht, der Geist allein, die Tugenden sind es; Ihr Scharnhorst hat das in seinem Memoire an den Herzog von Braunschweig so herrlich ausgedrückt — das war ein großer Mann! — Und nun gehen Sie mit Gott!"

Ich habe im Verlaufe bes Krieges manchmal die Ansicht aussprechen hören, daß das Dragomirowsche Erziehungsspstem Schiffsbruch erlitten habe, daß den alten Lehrmeister des russischen Heeres einen Teil der Schuld an dessen Mißerfolgen treffe. Es ist vielleicht richtig, daß er in der Nichtachtung der Feuerwirkung zu weit ging, daß er zu geringes Gewicht auf die Form des Kampses legte und daß dieses zu mißverständlichen Auffassungen geführt hat. Der Kern aber aller seiner Lehren — der Geist der Truppe verleiht den Sieg — hat, wenn es noch eines Beweises bedurfte, gerade durch diesen Krieg seine volle Bestätigung erhalten. Daß die russischen Truppen in Ostasien von diesem Geiste nicht beseelt waren, lag an besonderen, zum Teil bereits erwähnten Ursachen. Jedenfalls konnte man Dragomirow dafür nicht verantwortlich machen.

Gelegentlich eines Frühstücks beim General der Ravallerie, Beneraladjutanten Strutow, trafen wir auch den berühmten Schlachtenmaler Baffili Baffiljewitich Bereichtschagin; biefer mar ebenfalls im Begriff, auf den Kriegsschauplat abzugeben; wir freundeten uns an, er sprach den Bunsch aus, sich uns bei unserer Abreise anschließen au dürfen. Das Gespräch behandelte naturgemäß den Krieg; der alte Bereschtschagin sprach sich in lebhafter Beise migbilligend über die Untätigkeit der ruffischen Flotte vor Bort Arthur aus, daß sie gar keinen Versuch mache, die Japaner an der Landung in Korea ju hindern. Bon Offizieren murde ihm entgegengehalten - und biefe Unficht haben wir später noch oft aussprechen hören -, man muffe die Japaner auf bas Festland laffen, um fie fclagen zu können! — Da in der großen Reihe der Trinksprüche Wereschtschagin leer ausgegangen mar, trant ich auf sein Wohl mit den Worten: "Waffili Waffiljewitsch, mogen Sie noch lange ber Darfteller ruffischen Ruhmes sein!" — Sechs Wochen später ruhte Wereschtschagin mit bem untergegangenen "Betropawlowst" bei Port Arthur auf dem Meeresgrunde.

In allen Gesprächen über den Krieg trat im allgemeinen ein gewisser Bessimismus schon jest zutage; zwar war man der Ansicht, daß man schließlich der Japaner Herr werden würde, aber nur unter ungeheuren Opfern an Geld und Blut; man sprach von einer zweis

bis dreijährigen Dauer des Krieges. Der Armeebefehlshaber felbst follte geaußert haben, daß vor 11/2 Jahren an ein Ende des Krieges nicht zu denken sei. Dabei mar man im Kriegsministerium der Unsicht, daß ernsthafte Operationen nicht vor Ende August beginnen würden. Gine hochgestellte Berfonlichkeit, welche die Unschauungen bes Generals Ruropatfin genau tennen mußte, fagte mir: "Jest fommt es vorläufig barauf an, daß wir unsere auseinandergeriffenen Urmeetorps tonzentrieren. Dann werden wir uns allmählich vor ben Japanern gurudziehen, ohne uns in einen Kampf mit überlegenen Kräften einzulaffen. So werden wir uns bis Ende Mai zusammengezogen und Verstärkungen herangebracht haben; dann tritt die große Regenperiode ein, die zwei Monate dauert und mährend der alle Operationen ganglich ausgeschlossen sind. Nach Beendigung dieser Regenzeit werden wir ftark genug sein, zum Angriff überzugehen." — Man rechnete also mit der Regenperiode als Bundesgenossen. — Welch grausame Täuschung! Der Tropenregen trat niemals ein, und Ende August, wo man mit den großen Operationen beginnen wollte, war das Schickfal des Rrieges durch die Schlacht bei Liaopan bereits entschieden!

Die Zeit in Betersburg ging mit Meldungen, Besuchen, in regem Verkehr mit den Mitgliedern der deutschen Botschaft und der deutschen Kolonie schnell dahin. Wir benutzten auch diese Zeit, um unsere Ausrüstung durch Kauf von Zelten, Zelteinrichtung, Kochzerät usw. zu vervollständigen. Zwei Dinge erstand ich hier, die mir während des Winters großen Rutzen gebracht haben, erstens eine "Papacha", d. i. die hohe sibirische Pelzmütze von schwarzem Lammsell, wie sie von der ganzen Armee und auch von uns fremden Offizieren in der Mandschurei getragen wurde, dann eine kaukasische "Burka", einen großen weiten Mantel von Filz, mit Kapuze; wenn im Winter in den chinesischen Fansen das Waschwasser zu Eis erstarrte, habe ich mich während der Nacht in meine Burka gehüllt, die Kapuze über den Kopf gezogen und darin geruht wie in Abrahams Schoß.

Endlich am 12. März trat General Kuropatkin seine Abreise zum Kriegsschauplatz an; in wenigen Tagen sollten wir folgen. Wir hatten uns zur Absahrt des Armeebeschlähabers auf den Bahnhof begeben, dessen Empfangssäle dicht gefüllt waren mit Generalen, hohen Würdenträgern, Damen und Herren der Petersburger Gesellschaft, auch Mitgliedern der französischen Kolonie. Als Kuropatkin

eintraf, vermochte er nur mit Mühe durch die Menschenmenge sich durchzudrängen; Umarmungen, Küsse, Händedrücke wurden nach allen Seiten ausgetauscht; als der General mir zum Abschied die Hand reichte, sagte er, auf unsere erste Begegnung anspielend: "Nun, Ihr Wunsch ist ja nun doch erfüllt, — sehr bald werden wir uns wiederssehen." Unter donnerndem Hurra und Tücherschwenken setzte der Zug sich in Bewegung. Wohl niemand zweiselte in diesem Augensblick, daß General Kuropatkin als Sieger wiederkehren würde.

Bei der Absahrt des Armeekommandos lernten wir auf dem Bahnhof die inzwischen noch eingetroffenen fremdländischen Offiziere, und zwar von der österreichisch=ungarischen Armee Oberstleutnant von Csicserics und Hauptmann Graf Szeptycki, von der schwedisch= norwegischen Armee die Kapitäne Edlund und Ryquist, kennen. — Wir waren jetzt also sechs fremdländische Offiziere, die als "erste Staffel" auf den Kriegsschauplat transportiert werden sollten.

Zwei Tage vor unserer Abreise, den 16. März, wurden Oberstsleutnant Lauenstein und ich von Sr. Majestät dem Kaiser im Winterpalais empfangen. Dann wurden die letzen Vorbereitungen getroffen, denn endlich war der herbeigesehnte Tag unserer Abreise gekommen. —





#### II.

# Durch Sibirien auf den Kriegsschauplat.

m 18. März, abends fuhren wir vom Rikolai-Bahnhof nach dem "fernen Often" ab; wir konnten ein Billett bis zur Station Mandschurija, dem Anfangspunkt ber ost-chinesischen Bahn, lösen. Man hatte uns beiden ein Abteil 1. Rlaffe reserviert; in den Abteilen neben uns nahmen die Ofterreicher und Standinavier Blat. Die ganze Botschaft, mit dem Botschafter Graf Alvensleben an der Spite, viele Familien deutschen Kolonie, auch einige russische Offiziere waren zu unferer Berabschiedung auf dem Bahnhof erschienen. Die Fülle ber uns dargebrachten "Liebesgaben" mar eine fo große, daß mir sie in unserem Abteil taum unterzubringen vermochten; vor allem schien man zu befürchten, daß wir in der Mandschurei verdurften tonnten; zwei Rorbe mit Mofel, einige Flaschen alter Rognat, Bitterer, "Wernigeroder Nordhäuser" usw. follten biefer Gefahr begegnen; maren wir nicht in Uniform gewesen, man hatte uns für Beinreisende gehalten. Im übrigen muß ich dankbar betennen, daß diese freundlichst gespendeten Getrante uns in der Manbichurei oft eine erquickende Magenstärfung gewesen sind.

Am folgenden Morgen langten wir in Moskau an; nach der strengen Kälte, die wir in Petersburg gehabt hatten, war Schmutz-wetter eingetreten. Da der sibirische Zug erst abends weiter ging, begaben wir uns in das elegante Hotel "Slawjanski Basar", machten

dann einen Spaziergang durch die Stadt zum Kreml; aber die alte Krönungsstadt, deren goldene Kuppeln ich im Jahre vorher im hellen Sonnenglanze hatte leuchten sehen, machte heute einen düsteren, melancholischen Eindruck.

Abends 8 Uhr bestiegen wir den sibirischen Zug, nachdem wir für 54 Rubel eine Platkarte bis Irkutsk gelöst hatten. Unfängslich hatten wir einige Schwierigkeiten; man wollte uns beide mit den Skandinaviern zusammen in einem Abteil unterbringen; das war aber undenkbar, da wir schon so wie so nicht wußten, wo wir unser durch die Liebesgaben bis ins Ungeheuerliche angewachsenes "Handsgepäck" unterbringen sollten. Schließlich gelang es uns aber doch, eine Einigung zu erzielen; wir konnten das Abteil für uns allein behalten.

Auf eine nähere Beschreibung der Gegenden, die wir durcheilten, will ich mich nicht einlassen; die Eisenbahnsahrt durch Sibirien ist oft genug geschildert worden. — Bis Irtutst, wo wir am Palmsonntag, den 27. März, abends, also nach siebentägiger Fahrt, anlangten, benutzen wir den "Sibirischen Express" — train de luxe), der vorläusig noch, mit etwas versminderter Geschwindigkeit, alle zwei Tage abgelassen wurde; er sollte den zahlreichen einzeln zur Armee abgehenden Offizieren, Beamten usw. ermöglichen, ihre Truppenteile möglichst schnell zu erreichen.

Im allgemeinen nur sei gesagt, daß die Gegend bis Irkutst, abgesehen vom Uralgebirge, das mit seinen sanften Hängen an ein



Bahnhof Efcheljabinet.

deutsches Mittel= gebirge erinnert, eine unsagbar ein= tönige ift; Steppen, niede= res Gebüsch und Rnuppelholz; füd= lich Tomst be= ginnt die "Taiga" - mit bichtem Be= ftrüpp, sibirischen Riefern und Bir= ten bestandenes Sumpfland durch bie man tagelang hinfährt.

Ďbе Die und Eintonigfeit find um so größer, als die Städte meit von der Bahn ab= liegen und nicht zu iehen find: auf den großen Bahnhöfen Slatouft, Tichelja= binst, Omst usw. - herrichte aller= dings um so gro= keres Leben.

Aber uns insteressierten andere Dinge weit mehr als die Gegend. Da unser Zug



Bahnhof Glatouft.

bie doppelte Geschwindigkeit der Truppenzüge hatte, so überholten wir lettere und konnten feststellen, daß sich dis Irkutsk nur Verstärkungen für die Artillerie der ostsidirischen Schützen-Divisionen auf der Eisenbahn befanden. Es waren dieses die vierten Batterien — Abgaben der europäischen Korps —, durch welche die bisherigen ostsidirischen Schützen-Artillerie-Abteilungen (zu 3 Batterien — 24 Geschützen) in Artillerie-Brigaden umgewandelt werden sollten. So trasen wir in Tscheljabinsk eine Batterie der 32. Artillerie-Brigade aus Rowno, deren Offiziere mir von meiner Teilnahme an den Manövern im Jahre 1903 bekannt waren. Die Mannschaften trugen noch die alten Unisormen, die Offiziere dagegen bereits die Abzeichen der neuen Verbände, denen die Batterien zugeteilt werden sollten, b. h. der ostsibirischen Schützen-Artillerie-Brigaden.

Man hatte allgemein geglaubt, daß Rußland die Zeit der Vershandlungen vor Ausbruch des Krieges zur Mobilmachung und zum Abtransport wenigstens seiner sibirischen Truppen benutt hätte, daß auch der Abgang europäischer Truppen bereits in die Wege geseitet sei. Wir waren daher sehr erstaunt, abgesehen von jenen Artilleries verstärkungen, keine weiteren geschlossenen Truppenverbände auf der Eisenbahn zu sinden. Wir ersuhren sogar von Mannschaften

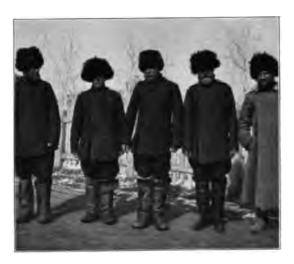

Sibirifche Referviften.

ber sibirischen Reserve-Divisionen,\*) bie wir auf ben Bahnhösen sprachen, daß ihre Regimenter zwar mobil gemacht, aber noch nicht verladen seien.

Im übrigen trafen wir nur Munitions-Kolonnen, Marine-Ersahmanuschaften für Port Arthur und Wladiwostof sowie zwei Züge

mit je 800 Arbeitern — Zimmerleuten und Schlossern —, die von Petersburg nach Port Arthur geschickt wurden zur Ausbesserung der bei dem japanischen Angriff beschädigten Schiffe. Diese Arbeiter erhielten das  $2^{1/2}$ sache des Lohnes, den sie in Petersburg bekommen hatten.

Die Mannschaften machten auf uns einen vorzüglichen Eindruck; sie waren frisch und vergnügt. Geradezu erstaunlich aber war es, daß auch auf die Pferde die weite Fahrt gar keinen Eindruck gemacht zu haben schien; man hatte anfänglich angenommen, daß man die berittenen Truppenteile zeitweise würde marschieren lassen, daß man ihnen nach Ankunft in der Mandschurei einige Wochen Ruhe werde geben müssen, um sie wieder in gebrauchsfähigen Justand zu bringen. Man erkannte aber bald, daß dies gar nicht notwendig sei; in den letzten Schlachten des Krieges sind berittene Truppenteile direkt von der Ausschiffung — nach vier- dis sechswöchentlicher Fahrt — auf das Gesechtsfeld gerückt. Die Pferde standen zu achten in den Güterwagen, hatten also nicht die Möglichkeit, sich zu legen; aber

<sup>\*)</sup> Im sibirischen Militärbezirk, d. h. westlich des Baital-Sees, besanden sich im Frieden die 2. und 3. Sibirische Reserve-Brigade (jede zu 4 Reserve-Bataillonen zu 5 Kompagnien). Diese entwickelten sich bei der Mobilmachung zur 2. und 3. Sibirischen Insanterie-Division (jede zu 4 Regimentern zu 4 Bastaillonen und 1 Ersabdataillon), dem späteren IV. Sibirischen Armeetorps.

jeder längere Aufenthalt wurde benutt, die Pferde auszuladen und zu bewegen; es war ein wahres Vergnügen, zu sehen, wie sie ihrer Freiheit sich erfreuten, sprangen und sich voller Wonne im Sande wälzten; Erkrankungen von Pferden kamen unterwegs äußerst selten vor.

Die Mannschaftswaggons waren für den sibirischen Winter besonders hergerichtet worden; es waren Güterwaggons, mit Filz aussgeschlagen, in deren Mitte ein eiserner Osen stand; in jedem Waggon waren 25 Mann untergebracht; die Mannschaften hatten Halbpelze, Papachen und Filzstiesel (walenki) und litten wenig unter der Kälte. Bemerken will ich hierbei, daß wir während unserer ganzen Fahrt durch Sibirien prächtiges sonniges Winterwetter hatten, daß aber nachts das Thermometer manchmal dis — 30° R. sank. Die Verspsiegung der Mannschaften wurde verschieden gehandhabt. Die meisten Truppenteile hatten ihre fahrbaren Feldsüchen in einem Güterwagen ausgestellt und kochten während der Fahrt; wie später in glänzender Weise während des Krieges bewährten sich die Feldstüchen auch bereits hier. Einige Truppenteile sowie sämtliche nicht



Pferbe werben auf einer Station ber fibirifchen Bahn bewegt.

im Truppenverbande befindliche Mannschaften ließen sich an den auf den großen Stationen errichteten Verpflegungspunkten verpflegen; da aber bei der wochenlangen Fahrt die Ankunft der Züge auf den Verpflegungsstationen sich vorher nicht genau berechnen ließ, so kam es vor, daß die Mannschaften spät abends oder vor Sonnenaufgang ihr Mittagessen erhielten.

Es gingen in der Richtung nach Often täglich nur etwa vier Truppenzüge ab, einschließlich der Munitionskolonnen usw.; die Artillerie wurde halbbatterieweise befördert. Zum Schluß des Krieges war die Leistungsfähigkeit der Bahn derartig erhöht, daß das Vier= bis Fünfsache an Truppenzügen verkehren konnte.

Von Tscheljabinst ab, d. h. seit Überschreiten der sibirischen Grenze, wurde die Bahn durch sibirische Reserves und Landsturmstruppen bewacht; an allen Wasserürmen standen Posten; die Brücken waren durch Wachen in Blockhäusern gesichert; als wir am 25. März abends die Jenisseibrücke passierten, sahen wir alle Pfeiler über dem Wasserspiegel mit Laternen erleuchtet, um eine unbemerkte Unnäherung an die Brücke auf dem Wasser zu verhindern.

Für uns gestaltete sich die Fahrt bis Irkutsk ganz angenehm, da Oberstleutnant Lauenstein und ich unsern gemeinsamen Abteil unbestritten behielten; daß es nicht so bleiben würde, ahnten



Station in ber Saiga.

wir wohl, weshalb wir bestrebt waren, mit den Liebes= gaben nach Mög= lichkeit zu räumen.

Die Einrichtung ber Waggons des "Sibirischen Erpreß" ist bequem und elegant und entspricht ungefähr berjenigen unserer Schlaswagen. — Die Verpflegung in dem Speisewagen, wo wir einen Tisch zusammen mit den



Aufenthalt auf einer Station der fibirifchen Bahn.

beiden öfterreichisch=ungarischen Kameraden hatten, war eine vortreffliche und zuträgliche. — Von den in den Reklamen der Sibirischen Bahn erwähnten Bade-, Bibliotheks= und Turnräumen vermochte ich aber in unserm Zuge nichts zu entdecken; hinter der Küche
des Speisewaggons befand sich allerdings ein Raum — in dem sich
das Zugpersonal ständig niedergelassen hatte —, in welchem sich
eine Badewanne sowie ein Schrank mit einigen Büchern und
Hanteln befand.

Man gewöhnt sich an die langen Eisenbahnsahrten sehr bald. Später, wenn wir aus der Mandschurei Fahrten nach Bladiwostok oder Chabarowsk machten und vier dis sechs Tage unterwegs waren, so kam uns das wie eine Sprissahrt von Berlin nach Potsdam vor. Wir benutzten aber auch jede Gelegenheit, um uns Bewegung zu verschaffen. Auf jeder größeren Station wurde aus dem Waggon gesprungen; überall gab es für uns des Interessanten zu sehen: vor allem die auf den Stationen stehenden Truppentransporte, die uns allmählich ein etwas klareres Bild über den augenblicklichen Stand des Ausmarsches der Armee gaben; natürlich wollten wir gern alles wissen — woher, wohin, wielange unterwegs usw. —, aber man mutzte vorsichtig in den Fragen an die Mannschaften sein, um nicht in den Berdacht allzu großer Neugierde zu fallen. Jedenfalls haben wir unsern sehr berechtigten Wissensdurst gut zu verbergen verstanden;

ber mit uns reisende russische Schriftsteller Nemirowitsch=Dantschenko hat in ber "Nowoje Wremja" den fremden Attachés einen Aussatz gewidmet, in dem er erzählt, die fremden Offiziere wären zum Teil sehr neugierig gewesen, "die beiden Deutschen aber taten, als ob sie zu Hause wären, sie fragten nicht, sie wußten alles."

Unsere Mitreisenden waren jum größten Teil Offiziere, Arzte und Beamte, die aus europäischen Truppenteilen zur mobilen Armee versett maren, darunter zwei Gerichtsgenerale. Bon Tomst bis Irtutst fuhr der Kommandeur der 2. Sibirischen Reserve-Division in unferm Ruge; er hatte in Tomst ein Regiment besichtigt und ergahlte ung, daß weder seine noch die 3. Sibirische Reserve-Division bisher Befehl zum Abtransport erhalten hatte. Sehr eigentümlich berührte es uns, wenn Offiziere davon sprachen, daß sie auf bie "Bosition" (posizija) ihres Regiments gingen; damals begriffen wir diefen Ausdruck nicht — wir sollten ihn bald genug verstehen lernen! Auch einige am Bau der Baikalsee=Umgehungs= bahn beschäftigte Rivilingenieure reiften mit uns; sie erzählten, der Bau der Bahn folle bis spätestens 1. September beendet sein, es seien hohe Bramien für die frühzeitige Beendigung ausgesett. Schließlich gehörten zu unseren Reisegefährten der oben ermähnte Schrift= steller Remirowitsch = Dantschenko, einige Zeitungskorrespondenten, Raufleute, ja selbst das holde Geschlecht mar bis Irfutst in einigen Eremplaren vertreten. Große Freude bereitete uns ein fleines Rind, indem wir ihm täglich von dem uns als Liebesgabe gespendeten Roufett in ben Mund stopfen und so unser Sandgepad wieder etwas erleichtern konnten. — Ein junger Marinearzt, der nach Bladiwoftot reifte, vertrieb sich die Zeit fehr angenehm, indem er alle feine Mitreifenden impfte!

Am Palmsonntage (27. März) 1904 näherten wir uns endlich Irkutsk, der Endstation des "Sibirischen Expreß"; hier begann der schwierigere Teil unserer Fahrt, denn jenseits des Baikal=Sees verstehrten nur noch Militärzüge. Junächst aber galt es, über den See selbst zu setzen; in Petersburg hatte man uns gruselige Geschichten von der Fahrt über den See berichtet; Spalten sollten sich plöplich im See bilden, in denen die Schlitten spurlos verschwänden; Menschen sollten massenhaft erfroren sein, Kadaver gefallener Pferde, an denen wilde Hunde und Krähen sich gütlich täten, das Eis bedecken. — Nun, daß man sich etwas erfrieren könne, das war nicht so sehr uns wahrscheinlich, zumal wir in der Nacht zum Palmsonntag — 30° R.

gehabt hatten; bevor wir daher in Irtutst anlangten, rufteten wir uns mit allen warmen Sachen, die wir besagen, aus.

Nachts  $12^{1/2}$  Uhr trasen wir in Irkutst ein, wo wir unsern schönen Zug verlassen mußten. Zu meiner großen Freude fand ich auf dem Bahnhof ein Telegramm meiner Frau vor; seit Petersburg hatte ich teine Nachricht mehr aus der Heimat gehabt, und gerade heute waren die Gedanken mehr denn je dort gewesen. Wir mußten die Nacht schlassos auf dem Bahnhof verbringen; in den Wartesälen



Safen ber Station Baital. (Rechts hinten bie beiben Eisbrecher.)

drängte sich eine solche Menschenmenge, daß es kaum möglich war, eines Stuhles habhaft zu werden.

Gegen Morgengrauen führte uns ein Zug von Irkutst nach Station Baikal; die Angara, an deren südlichem User die Eisenbahn hinläuft, war infolge der starken Strömung teils offen, teils mit hochgepacktem Schiebeeis bedeckt. Es war ein prächtiges Bild, als die aufgehende Sonne diese wilde Winterlandschaft und die Türme und Kuppeln des auf dem jenseitigen Flußuser liegenden Irkutst beleuchtete. Die Temperatur war glücklicherweise milder geworden; als wir in Baikal etwa 8 Uhr vormittags anlangten, hatten wir —12° R., bei prächtigem Sonnenschein und völliger Windstille. Es

war ein äußerst malerischer Anblick, der sich uns, nachdem wir den Rug verlassen hatten, am Safen bot. Die ganze Fläche bes riesigen Sees, ber sich nach Norden ins Unendliche erftredt, deffen jenseitiges östliches Ufer an der Überfahrtsstelle etwa 45 km entfernt ist, war mit im Sonnenlicht funkelndem Eis bedectt; im Suden umschlossen ben See zactige, mit Schnee und Gis bedectte Kelsmände, die schroff in den See abstürzten; durch dieses Felsengebirge mußte die "Baital-Umgehungsbahn", von der man einen Teil bereits an der Gudwest= ede des Sees fertiggeftellt sah, sich hindurcharbeiten. War schon das Bild, das die Natur bot, ungemein malerisch und großartig, so murbe das Interesse noch mehr durch das auf dem See herrschende Leben gefesselt. Die beiden riesigen Eisbrecher "Baital" und "Ungara", die sonst den Bertehr zwischen den Endpunkten der Gifenbahn auf beiden Ufern des Gees vermittelten, lagen eingefroren am Ufer; unten aber auf der Eisfläche des hafens standen hunderte von ein-, zwei- und dreispännigen, meist von Kirgifen geführten sibirischen Schlitten, welche ben Bertehr zwischen ben beiden Seeufern gu



Schlitten-Saltestelle auf bem Safen Baital. (hinten, am füdlichen Ufer, der Anfang der Transbaital-Umgehungsbahn.)

vermitteln hatten. Uber den See selbst, in Richtung auf die am östelichen User liesgende Station Tanchoi, sah man in langer Reihe viele Truppen sowie Schlitten dashinziehen.

Bereits im Ja= nuar, nachdem ber See fest zuge= froren war, hatte



Ein Eifenbahnwagen wird über ben Baital-See gezogen.

man Eisenbahnschienen zur Verbindung der Stationen Baikal und Tanchoi über das Sis gelegt; der Versuch aber, Lokomotiven mit eigener Dampskraft über den See zu bringen, war mißglückt; die erste Lokomotive war eingebrochen. Um nun dem Mangel an Betriebsmaterial östlich des Baikal-Sees abzuhelsen, waren 150 Lokomotiven und an 2000 Waggons durch Pserde auf den Schienen über den See gezogen worden. Um Tage unserer übersahrt über den See wurden die letzten Waggons herübergeschafft; man war bereits bei der Arbeit, die Schienen wieder auszunehmen.

Auf der Station Baikal erhielten wir ein Billett auf einen dreispännigen Schlitten (Troika), mußten aber, da die Schlitten für je drei Personen bestimmt waren, drei Rubel zuzahlen, wenn wir nicht den dritten Passagier auf den Schoß nehmen wollten; denn wo dieser hätte sißen sollen, war uns unklar. Es war ein kleiner Korbschlitten ohne Sizbänke; vorn neben dem Kirgisen wurde der größere Teil des Handgepäcks, — das sich durch unsere "Bemühungen" glücklicherweise etwas vermindert hatte — kunstvoll verbunden, verstaut; die übrigen Stücke verwendeten wir zur Herstellung von Sizen, auf denen wir in unseren dicken Mänteln so eingepfercht saßen, daß wir uns nicht zu rühren vermochten. Obwohl unser "Dreizespann" nur zwei Pferde hatte, ging es pfeilschnell über den See dahin; es war eine wundervolle Fahrt; die großartige Natur, die endlose glizernde Eisssäche, dazu blauer Himmel und Sonnenschein, es war unbeschreiblich schön. Aber unser Interesse wurde bald wieder von

anderen Dingen in Unspruch genommen; in langer, endloser Reihe folgten sich Schlitten auf Schlitten mit Reisenden, Gepack, Furage. mit Beeresbedürfnissen aller Urt; in einiger Entfernung weiter füdlich murde einer der letten Baggons auf den Gifenbahnschienen über ben See gezogen. Bor uns aber marschierten lange Kolonnen Infanterie, bald hatten wir sie eingeholt; es maren die britten Bataillone des 10. und 11. oftsibirischen Schützen-Regiments. Während wir also bis Irtutst nur die Verstärfungen der oftsibirischen Artillerie getroffen hatten, befanden sich vor biesen die neugebildeten britten Bataillone der oftsibirischen Schützen=Regimenter. Ebenso wie die furz bor bem Rriege neugebildeten beiden Schüten-Brigaden maren auch diese britten Bataillone aus Abgaben ber europäischen Armee= forps zusammengesett.\*) Die Truppen legten die Strecke von 45 km über das Gis in einem Marsch zurud; sie waren mit Salbpelzen und Filzstiefeln versehen. Bei einigen Kompagnien marschierten die Offiziere mit den Mannschaften, die Marschordnung war hier eine vortreffliche. Bei anderen Kompagnien fuhren die Offiziere in Schlitten. Da die Bataillone ju ben Regimentern in ber Mandschurei verfett maren, also ihren bleibenden Stand bort behalten follten, fo hatte man jedem Mann geftattet, einen fleinen Roffer mit seinem ganzen Gigentum mitzunehmen; eine etwas eigentümliche Magnahme, die man wohl unter ber Voraussetzung ge= troffen hatte, daß die Truppen ungeftort in die Garnison ihrer Regimenter einruden murben; auf einer Ungahl von Schlitten murbe das Gepäck den Truppen jest nachgefahren.

Auf halbem Wege inmitten bes Sees war eine Haltestelle - Sseredina (Mitte) benannt eingerichtet, an der Schlitten und Truppen rasteten; die Truppen wurden hier mit Tee verpslegt. In dem aus Brettern errichteten Wirtshaus — wo man für geringes Geld einsaches, aber gutes Essen erhielt — drängte sich eine buntzusammengewürfelte Gesellschaft: Offiziere, barmherzige Schwestern, Popen, Zeitungskorrespondenten, Armeelieferanten, Händler, Kirgisen, Burjäten usw. Nachdem wir uns durch Wodta und Sakusta sowie

<sup>\*)</sup> Im "sernen Liten" befanden sich Ende Januar 1904 — abgesehen von den als Hauptreserve der Festungen Bort Arthur und Bladis wostok neu gebildeten 7. und 8. Litsibirischen Schützen-Brigaden — sieben Schützen-Brigaden zu je 4 Regimentern zu 2 Bataillonen; bei Ausbruch des Krieges erhielt jedes Regiment aus Abgaben europäischer Truppenteile ein drittes Bataillon; die Schützen-Brigaden wurden hierdurch in Divisionen verwandelt.



Auf ber Fahrt über ben Baital. Gee.

| • |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   | · |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

einen Teller warmer Kohlsuppe ("schtschi") gestärkt hatten, ging es weiter dem östlichen Ufer des Sees zu.

Gegen Mittag erreichten wir den Hafen der Gisenbahnstation Tanchoi; bis zur Station Mandschurija wurde von hier außer den Militärzügen täglich ein mit Militärzugsgeschwindigkeit gehender Personenzug abgelassen; da der Zug erst abends abgehen sollte,



Station "Sferedina" auf bem Baital-See. (Rechts Oberstleutnant Lauenstein und ber schwedische Hauptmann.)

hatten wir uns nicht sonderlich beeilt; als wir aber in Tanchoi einstrafen, stand der Zug schon bereit. Er hatte nur einen halben Waggon I. Klasse, dessen Plätze sämtlich bereits besetzt waren. Uns beiden wurde zusammen mit den beiden Standinaviern ein äußerst schmutziges, viersitziges Abteil II. Klasse zugewiesen.

So mußten wir uns benn zu Vieren mit allem unseren Handsgepäck in bem engen Loch einrichten; aber es ging schließlich, vor allem beshalb, weilwir in unseren standinavischen Kameraden ungemein liebenswürdige Reisegefährten fanden. Nachdem wir von Tanchoi aus noch Telegramme in die Heimat gesandt hatten, die unsere



Station Canchoi.

glückliche Überfahrt über den Baikal=See meldeten, setzten wir am Abend die Reise auf der Transbaikal-Bahn, wie die Strecke des großen Schienenstranges von Irkutsk bis Mandschurija heißt, weiter fort.

Obgleich es mit der Bequemlichfeit jest ein Ende hatte, maren wir doch gang zufrieden, aus bem Schlaraffenleben bes "Sibirifchen Expreß" herausgekommen zu sein; jest hatte man endlich das Gefühl, im Kriege sich zu befinden, Entbehrungen ertragen, sich felbst helfen zu muffen. Für die Berpflegung war auf der Transbaital-Bahn unglaublich schlecht geforgt; im Kursbuch ftand zwar bei einer Menge von Stationen "Bufett" verzeichnet; es gab aber an den meiften "Bufetts" nichts zu effen und zu trinken, ba fie - infolge zu hober Forderungen der Gifenbahn-Bermaltung — nicht verpachtet waren. Da tamen uns benn unfere Betersburger Liebesgaben fehr zustatten; ein jeder brachte herbei, mas er an Lebensmitteln befaß, von Bauern wurden auf den Stationen Brot, Gier und Apfel gekauft und im Abteil die Mahlzeiten bereitet. Gine fehr zwedmäßige Ginrichtung war es, daß fich auf allen größeren Stationen - im späteren Berlauf bes Rrieges fast auf jeder Station - ein fleines Bebaude befand, in dem man riefigen Ressell unentgeltlich kochendes Baffer

(Kipjätóka) entnehmen konnte; so hatte man wenigstens stets die Möglichkeit, sich Tee aufzubrühen.

In unserem engen Abteil fanden wir uns schließlich auch zurecht. Die Rücklehnen der Siße waren — wie in allen russischen Waggons — hochzuklappen, so daß nachts — nachdem wir unser Handgepäck in der III. Klasse untergebracht hatten — die beiden Skandinavier in der oberen Etage, wir in der unteren schlassen konnten. Die Volfter der Siße waren zwar unglaublich schmutzig, aber ich hüllte mich nachts in meine Burka und schließ herrlich; wunderbar ist es, daß wir nichts von Ungezieser gespürt haben, von dessen drei Hauptsgattungen sast alle Reisenden geplagt wurden. — Sehr unangenehm war am frühen Worgen die Toilette, da sich im Waggon nur eine — fürchterlich schmierige — Waschgelegenheit besand, zu der sich die 24 Passagiere des Waggons drängten. Wollte man nicht vor Sonnensausgang ausstehen, um der Erste am Waschtrog zu sein, nußte man oft stundenlang im Korridor des Waggons "Reihe stehen".

Die Reisegesellschaft war im allgemeinen die gleiche geblieben; nur waren das burgerliche Element und das holbe Geschlecht fast gar



Ruffifche Unfiedler und Burjäten auf einer Station ber Transbaital-Bahn.

nicht mehr vertreten; eine einzige Dame, die Frau eines Bergingenieurs, folgte ihrem Gatten nach Bladiwostof; wir bedauerten
die ärmste, die mit ihrem Mann und zwei Generalen ein Abteil
teilen mußte, besonders wenn sich am Morgen alles zur Baschgelegenheit drängte. Es herrschte im allgemeinen unter der Reisegesellschaft eine gute Stimmung; auf einer kleinen Station, wo wir längeren Ausenthalt hatten, wurde ein Harsenspieler ausgetrieben;
nach den Klängen, die er seinem Instrument entlocke, wurde auf
dem Bahnsteig getanzt; der "Impsocktor" tanzte den »kasatschok«,
und schließlich wurde sogar ein regelrechter »cake walke« ausgeführt,
an dem sich auch ein Neger beteiligte.

Vom Stande der Operationen auf dem Kriegsschauplate wußten wir wenig oder nichts. In den Hauptstädten der sibirischen Gouvernements werden "Gouvernements-Nachrichten" herausgegeben, die man auf den Eisenbahnstationen zu taufen betam; aber sie enthielten nur Nachrichten, deren Beröffentlichung den Gouvernementsbehörden genehm war. Aus den Telegrammen hatten wir ersehen, daß zwei Branderangriffe der Japaner auf Port Arthur gescheitert waren. Wie weit aber der Ausmarsch der Truppen auf dem Kriegsschauplatz vorgeschritten war, daraus wurden wir noch immer nicht ganz klug.

Wenn wir auch festgestellt hatten, daß westlich des Baikal-Sees noch alle Truppen sich in ihren Mobilmachungsorten befanden, so glaubten wir doch bestimmt, daß die östlich des Sees — im Trans-baikal-Gebiet — befindlichen Reserve- und Kasaken-Truppen längst auf den Kriegsschauplatz abgegangen seien;\*) ihre Mobil-machung hatte am 10. Februar, also vor sieben Wochen, begonnen; es waren dieses diesenigen Truppen, die in erster Linie zur Verstärtung der auf dem Kriegsschauplatz besindlichen ostsibirischen Schützen-Brigaden zur Verfügung standen. Wir waren daher sehr erstaunt, als wir sowohl in Werchneudinsk als auch in Tschita

<sup>\*)</sup> Im Transbaikal=Gebiet (zum Militärbezirk Amur gehörig) standen im Frieden: Die 1. Sibirische Reserve=Brigade (zu 4 Bataillonen), die sich — ebenso wie die 2. und 3. Reserve=Brigade (S. 14) — bei der Mobils machung zu einer Division (1. Sibirische Infanterie=Division) mit 4 Regimentern zu 4 Bataillonen und 1 Ersah=Bataillon entwickelte; außerdem 5 beurlaubte Transbaikal=Kasaken=Regimenter 2. und 3. Ausgebots (von denen vier während des Krieges eine Division unter General Rennenkampf bilden sollten) und 3 beurlaubte Kasaken=Insanterie=Bataillone (die während des Krieges nur als Bahnschup Verwendung sanden).

Auf bem Sablonna. Gebirge.

Soldaten der 1. Si= birischen Infanterie= Division auf ben Bahnhöfen sahen und von ihnen erfuhren, daß die Regimenter Division der noch gar nicht ausgerückt jeien. Sprachen wir Offizieren gegenüber unser Erstaunen hier= über aus, so erhielten wir die gleiche Unt= wort, die man uns ichon in Betersburg gegeben hatte: "Bo= zu sollen wir uns beeilen, wir haben noch Zeit genug bis zum Beginn ber Ope= rationen!" Allmäh= lich begann es mir zu bammern, daß fo ichnell, wie ich ge= glaubt hatte, biefer Rrieg nicht entschieden merden mürde.

Auch die beurlaubten TransbaikalKasaken = Regimenter
waren noch nicht auf
dem Kriegsschauplat,
schienen aber doch
wenigstens im Aufbruch begriffen zu
sein; auf der Station Petrowski Sawod erzählte uns ein
Jessaul (Rittmeister)



bes 2. Werchneudinsti Transbaital=Rasaten=Regiments, daß sein Regiment am folgenden Tage mit der Eisenbahn nach Chailar befördert würde, woselbst die Division Rennenkampf sich vereinige.\*)

Die Gegend östlich des Baikal-Sees ist zunächst sehr schon; die Bahn windet sich in Flußtälern zwischen hohen bewaldeten Berg-wänden entlang, steigt dann, westlich Tschita, zum Rücken des Jablonna-Gedirges, der Basserscheide zwischen Atlantischem und Großem Ozean, hinan; hier oben sährt die Sisendahn durch ein Tor, über dessen Singängen die Inschrift "Zum Atlantischen Ozean" bzw. "Zum Großen Ozean" angebracht ist; dann aber geht es talabwärts, und bald gelangt man in die öde daum- und stranchlose transbaikalische Steppe; kein Dorf, kein Haus ist weit und breit zu sehen; diese unfruchtbare Steppe, deren Bewohner kaum so viel zu dauen vermögen, um das eigene Leben zu fristen, bildete das unmittelbare Hinterland des Kriegsschauplaßes.



Der erfte Burjate.

Schon westlich des Baital= Sees hatten wir ab und gu einen Burjaten zu Geficht bekommen, gleichsam als ersten Vorposten der gelben Rasse, mit ber wir bald in nähere Berührung treten follten. Sier östlich des Sees, in Transbaitalien, trafen wir diese mongolischen Nomaden, die sich zum Lamaismus betennen, auf allen Stationen. fast Die Transbaital=Rasaten=Re= gimenter erganzten sich zum Teil aus ihnen. Man er= zählte später mancherlei Unetboten, wie diese "Rasaten" mit ihren mongolischen Besichtszügen, Die fast tein russisch sprachen Wort obendrein, wie die Japaner,

<sup>\*)</sup> Siehe Truppeneinteilung zwischen S. 66 u. 67.



Unfer Gepäck wird auf Station Manbichurija ausgeladen.

gelbe Müten trugen — von europäischen Truppen für Feinde angesehen wurden.

Das Wetter war nach Überschreiten des Baikal-Sees zunächst ganz frühlingsmäßig gewesen, dann trat ein heftiger Schneesturm ein, der zwei Tage lang bis zu unserer Ankunft in Mandschurija anhielt.

Am Charfreitag, den 1. April, trafen wir mittags auf Station Mandschurija, an der Grenze der Mandschurei, ein; hier nimmt die ost-chinesische Eisenbahn ihren Anfang; Personenzüge wurden nicht weiter befördert. Von hier aus trat der reine Militärbetrieb in Kraft.

Wir hatten unsere Ankunft dem Bahnhofskommandanten, an den wir eine Empfehlung aus Petersburg mitbekommen hatten, telegraphisch angezeigt. Dieser Empfehlung hatten wir es zu versdanken, daß wir an den nächsten abgehenden Militärzug angehängt werden sollten.

Da wir einige Stunden Aufenthalt hatten, so sahen wir uns in Mandschurija ein wenig um. Die Station hatte erst mit Beginn des Krieges — als Übergangsstation zum Kriegsschauplats — eine große Bedeutung erlangt; wie aus der Erde gewachsen war plötzlich eine Stadt entstanden; aber alles machte den Eindruck des Provisorischen, des Überhasteten; die Gebäude waren zum Teil noch im Bau, zum Teil bestanden sie aus Holzbaracken. Die Bahnhossanlage war ungeheuer ausgedehnt, aber alles war unsertig. Das Stationsgebäude befand sich im Bau. In einer engen, niedrigen

Holzbude waren Wartesaal, Büfett, Bureau des Kommandanten usw. vereinigt. In einem Raum von höchstens 5 m im Quadrat wurden die Billetts verkauft, das Gepäck abgewogen, die Gepäckscheine aussgestellt; dabei füllte das Gepäck von uns sechs fremden Offizieren schon allein sast den ganzen Raum, und hundert andere Passagiere wollten auch noch abgesertigt werden. Es ist aber bewundernswert, welch ein Verständnis und Geschick die Russen besigen, sich in solch schwierigen Lagen zurechtzusinden. — Wir waren sehr froh, als wir unser Gepäck, das wir seit Petersburg nicht mehr gesehen hatten, vollzählig wiedersanden und es — nach Lösung neuer Billetts — bis Mutden ausgegeben hatten.

Auf dem Bahnhof herrschte ein malerisches Leben und Treiben. Die beiden Bataillone, die wir auf dem Baikal-See getroffen hatten, waren kurz vor uns angekommen; zwischen den Soldaten in ihren hohen Pelzmüßen sah man geschäftig hin- und hereilende Chinesen, Schwestern des Roten Kreuzes, Offiziere aller Wassen, Sändler usw. Jeder, der einzeln reiste, drängte zum Bahnhofskom- mandanten, um seine Weiterbeförderung zu erwirken. Wir waren dieser Sorge glücklicherweise enthoben und begaben uns in das Hotel "Dalni Wostok" ("Ferner Osten"), eine Bretterbude, in der wir billig, aber schlecht zu Mittag aßen; auch hier ein lebhaftes hastiges Treiben, ein "Damenorchester" spielte. Das ganze Man-bschurija machte in seinem Außeren und in seinem Leben den



Sotel "Dalni Boftot" in Manbichurija.



Militärzug.

Eindruck einer Goldgräberstadt. Zum erstenmal tranken wir hier amerikanisches Bier — die Flasche zu 1 Rubel — mit dem zu Beginn des Feldzuges neben sehr minderwertigem japanischem Bier alle Städte der Mandschurci überschwemmt waren; als später die Zusuhr von Amerika und Japan abgeschnitten war, kamen sehr viel deutsche — Münchener, Bremer St. Pauli usw. — und dänische Biere in den Handel.

Von Mandschurija ab erhielten wir, wiederum zusammen mit den beiden liebenswürdigen standinavischen Kameraden, ein Abteil I. Klasse. Unser Waggon, in dem sich noch die beiden österreichischen Offiziere, die beiden Gerichtsgenerale, das Ehepaar aus Wladiwostot, ein Schlachtenmaler und zwei Offiziere befanden, wurde mit noch vier Personenwaggons II. und III. Klasse an einen Militärzug mit 2 Kompagnien III. Bataillons 10. Ostsibirischen Schützenses Aegiments angehängt. Das Jugpersonal wurde durch Mannschaften bes 2. Transamur-Eisenbahn-Bataillons\*) gebildet.

Die Fahrt bis Mutben sollte noch  $4^{1}/_{2}$  Tage dauern; je mehr wir uns dem Kriegsschauplat näherten, desto reger wurde unser Interesse in Anspruch genommen. Wir hatten viel gehört von Ansgriffen der Chungusen auf die Eisenbahn; eine Chungusenbande unter Führung verkleideter japanischer Offiziere sollte vor einigen Tagen versucht haben, die südliche Sungari-Brücke bei Da la tschao in die Luft zu sprengen. Sehr bald aber gewannen wir das Gefühl völliger Sicherheit; der Betrieb auf der Eisenbahn war pünktlich

<sup>\*)</sup> Die "Transamur-Gisenbahn-Brigade" mit 4 Bataillonen zu 6 Rompagnien war kurz vor Ausbruch des Krieges gebildet worden.

b. Tettau, Achtzehn Monate in ber Manbichurei. I.

und musterhaft ordentlich. Auf allen Stationen befanden sich Wachen der Grenzwache; auch die offene Strecke war von Wachen und Posten besetzt.

Die Grenzwache, die im Frieden dem Finanzminister unterstellt war, jest aber einen Bestandteil des Heeres bildete, war im Jahre 1903 in der Mandschurei stetig vermehrt worden; ihre genaue Stärke ist unkontrollierbar, betrug aber zu Beginn des Krieges mindestens 24 000 Mann; sie war in Brigaden eingeteilt, die berittenen Mannschaften waren zu Eskadrons (Sootnien), die Fußmannschaften zu Kompagnien zusammengestellt; außerdem waren



Blodhaus ber Bahnichuswache.

ber Grenzwache Batterien. meist reitende Gebirge= Batterien, zuge= teilt. Ihre Ver= wendung fand die Grenzwache in erster Linie als Bahnichupwache der oftschinefischen Eisenbahn. Die Siotnien hatten je 60 Werst ber Eisenbahnlinie zu bewachen und auch nach beiben Seiten

hin 60 Werst aufzuklären. Infanterieposten — in der Stärke von etwa 10 Mann — waren mit Abstand von fünf Werst an der Strecke entlang aufgestellt; auf den größeren Stationen befanden sich stärkere Wachen von etwa 80 Mann, die Brücken aber waren von Detaches ments aller Wassen, auch Artillerie besetzt. Die Posten an der Bahnlinie waren bisher in Erdhütten untergebracht gewesen, jetzt wurden überall steinerne Blockhäuser, von Mauern mit Schießscharten umgeben, gebaut; südlich Charbin waren diese, kleinen Festungen gleichenden, Wachthäuser zum Teil schon fertig. Auf den großen Stationen besanden sich Kasernements für die Grenzwachtruppen, mit hohen, luftigen Stallungen. In Buchatu, westlich Zizikar, wo der Stab der 1. Brigade der Bahnschuswache sein Quartier hatte, sahen wir Kassernen, zum Teil noch in Bau, für anscheinend mindestens ein Regiment.

Da wir selbst im Militärzug fuhren, konnten wir andere Transporte nicht überholen und baher nicht feststellen, mas für Truppen fich sonst auf der Bahn befanden; um so beffer lernten wir diejenigen tennen, denen wir als Reisebegleiter angeschlossen waren. Und wir hatten eine helle Freude daran; es waren frische, harmlose Jungens. benen Gutmutigkeit und Billigkeit aus ben Augen leuchteten. Bie ich schon erwähnte, waren es Kompagnien des III. Bataillons 10. Ditfibirischen Schützen-Regiments, bas - wie alle britten Bataillone der in der Mandschurei stehenden Schüten-Regimenter bei Ausbruch des Krieges aus Abgaben europäischer Truppen gebildet war; die meisten Soldaten hatten sich freiwillig gemeldet; in ein unbekanntes Land, einer ungewissen Butunft entgegen, zogen sie vertrauend hinaus; wer weiß, wieviele von ihnen die Beimat wiedergesehen haben! - Aber hier bereits ftieß uns etwas gang Unbegreifliches auf; drei Kompagnien des Bataillons maren von der 9. Infanterie-Division, eine Kompagnie von der 31. Infanterie-Divifion gebilbet, d. h. von den Divifionen des X. Urmee= torps, das dazu bestimmt mar, als erstes europäisches den Rriegsschauplat zu Armeekorps auf gehen; jur Bildung ber neuen 7. und 8. Oftsibirischen Schüten-Brigade hatte dieses Korps wie alle anderen furz vor dem Kriege bereits Kompagnien abgegeben. Man sollte benten, daß Rukland genug Truppen gehabt hatte und nicht diejenigen Korps durch Abgaben zu schwächen brauchte, die unmittelbar vor der Mobilmachung standen; eine der vielen Unbegreiflichkeiten dieses Krieges, die sich bitter rächen follte.

Der Führer des Transports\*) nahm jede Gelegenheit wahr, den Mannschaften, die nun schon über einen Monat unterwegs waren, Bewegung zu verschaffen. Es war ein heiteres Bild, als der Kapitän während des Aufenthalts auf einer kleinen Station in der Nähe von Zizikar die Leute aussteigen, sie wettlausen, einen Sandwall herunter springen und spielen ließ; wie die Kinder tobten diese jungen Krieger, die bald dem Feinde gegenüberstehen sollten, fröhlich umher. Beim Herunspringen hatte einer der Schüßen — Suchomsti hieß er — seinen Geldbeutel mit 10 Rubel im Sande verloren; verzweiselt wurde danach gesucht, aber das Zeichen zur

<sup>\*) &</sup>quot;Rommandant des 131. Echelons", Kapitän Wladimirow der 12. Roms pagnie 10. Diffibirischen Schüben-Regiments.

Abfahrt wurde gegeben und Suchomsti mußte traurig das Suchen aufsteden. Sein Kapitän schenkte ihm gutmütig einen Teil des Geldes, wir legten auch hinzu. Auf der nächsten Station kam aber ein Offizier der Kompagnie und brachte uns das Geld zurück; Suchomsti hatte seinen Geldbeutel, der in ein unteres Kleidungsstück hineingerutscht war, wiedergefunden. Dieser kleine Vorfall brachte uns den Offizieren näher. Sie luden uns in ihren Waggon ein, in dem sie uns gastlich bewirteten; sie hatten einen Waggon III. Klasse gewählt, in dem sie ihre Speisen selbst bereiteten. Alles war einsach und soldatisch. Die Offiziere machten auf uns einen vortrefslichen Eindruck; nichts von überhebung oder Renommisterei; sie gingen in Sorge für ihre Mannschaften auf. Wenngleich ich sie persönlich nicht kannte, so war ich ihnen doch kein Fremder, da sie mich im Jahre vorher mit General Dragomirow im Lager von Tschugujew bei Charkow gesehen hatten.

Auf Station Zun östlich Charbin trasen wir 2 Ssotnien 2. Aufsgebots des Amur-Rasaken-Regiments,\*) die mit Fußmarsch ihr bei Liaoyan stehendes Regiment zu erreichen hatten; dis zum Formierungsort Blagowjetschensk hatten einige Kasaken schon Hunderte von Werst zurückzulegen gehabt; von Blagowjetschensk aus — 600 Werst — waren die Ssotnien bisher 30 Tage unterwegs gewesen; die Pferde machten trozdem einen frischen Eindruck.

Aber nicht nur in militärischer Beziehung wurde unser Interesse in Anspruch genommen. Seit Mandschurija waren wir nun wirtlich in China, in dem Lande der Zopfträger. Auf allen Stationen, besonders in Zizikar, drängten sich bettelnde Chinesen an unsern Baggon heran, Krüppel und Gesunde, Greise, Frauen und Kinder; sie warfen sich auf die Kniee, berührten mit der Stirn den Boden und bestreuzigten sich — obgleich Heiden — in russischer Beise; ein widers wärtiges Bild!

Bis Charbin war von chinesischen Ansiedlungen wenig zu sehen, benn die Gegend ist trostlos und arm. Als wir Chailar passierten, war die öde Berglandschaft noch mit Schnee bedeckt; nur ab und zu war an den Berghängen dünner Baumbestand — mehr Buschwerk — zu sehen; kein Dorf, keine Ansiedlung, nur vereinzelte Erdhütten; einige Schlitten, mit Kamelen bespannt, zogen auf der Straße

<sup>\*)</sup> Das Amur-Rajaken-Regiment hatte im Frieden nur 3 Sjotnien, formierte bei der Mobilmachung die übrigen 3 Sjotnien aus "benrlaubten" Kajaken.

neben der Gifenbahn her; im übrigen mar felten ein lebendes Befen zu sehen.

Um 2. April nachmittags durchfuhren wir den neu angelegten Chingan-Tunnel. Die Durchfahrt dauerte etwa zehn Minuten. Der Tunnel, in dem noch gearbeitet wurde, war elektrisch beleuchtet; an beiden Ausgängen standen Geschütze aufgefahren.

Nachdem wir das Chingan-Gebirge überschritten und bei Zizikar wieder in die Ebene gelangt waren, herrschte prächtiges Frühlings-wetter; das im fruchtbaren Sungari-Tale gelegene Zizikar\*) ist so weit von der Sisenbahn entfernt, daß nichts von der Stadt zu sehen ist; östlich Zizikar aber zieht sich, als Ausläuser der Büste Gobi, eine öde Steppe hin; mit Sand wechselt schwarzer Torsboden, der mit hohem gelben Grase bestanden ist; weite Strecken suhren wir oft durch Grasbrände, da das Gras zur Düngung verbrannt wird.

Jenseits Charbin aber ändert sich das Bild vollständig; die beiden südlichen Provinzen der Mandschurei — Girin und Mukten — stehen an Fruchtbarkeit den ergiebigsten Landstrichen Europas nicht nach. War auch zur Zeit unserer Ankunft auf den Feldern von Arbeit noch nichts zu erblicken, so erkannte man doch an den zahlreichen großen, mit Mauern umgebenen Dörfern, an den vielen vereinzelten stattlichen Gehöften, an den gut gekleideten und wohlgenährten Chinesen auf den Bahnhösen, daß man sich in einem reichen Lande befand; zahlreich zogen auf der Straße neben der Eisenbahn schwers beladene zweirädrige chinesische Karren, mit sieben und mehr Pferden bespannt, einher.

Die Einrichtung der ost-chinesischen Bahn war eine vortreffliche; es war ersichtlich, daß Kosten bei ihrem Bau nicht gescheut waren. Die hübschen Bahnhöse waren — um die Eingeborenen an die Eisenbahn zu gewöhnen — in chinesischem Stil erbaut, die Dächer mit bunten Ziegeln, mit Drachen und anderen Ungeheuern geschmückt. Die massien Bassertürme der Stationen waren sämtlich zur Berteidigung eingerichtet und mit Schießscharten versehen. Auf allen Eisenbahnstationen war eine große Zahl massiver Gebäude für Beamte, Ingenieure usw. errichtet. Manche Stationen machten mit ihren zahlreichen Wohnhäusern, Kasernen, Hospitälern usw. den Sinsbruck ganzer Städte, gar nicht zu reden von Charbin, das sich zu

<sup>\*)</sup> Zizifar, Sauptstadt von Ho lung tiang, der nördlichsten der drei Pro-



Verpflegungeftation in Buchatu.

einer völlig rusischen Stadt entwickelt hatte. Immer mehr gewann bei uns die Uberzeugung Raum: "Aus diefem Lande haben die Ruffen niemals herausgehen wollen und herausgehen tonnen." — Man wird boch nicht ungählige Millionen in ein Land hineinsteden und dann wieder abziehen! - Jene Uberzeugung gewannen wir bereits in Buchatu, einer Station halbwegs Chailar und Bigitar; von einer dinesischen Ortschaft mar nichts zu seben; aber eine gang neue Stadt bon gahlreichen Beamtenhäufern, Rirchen, Hofpitälern, großen Kafernen, Stallungen usw. war hier entstanden; große Stapelpläte von Bau- und Brennholz sowie Massen von Biegeln ließen darauf schließen, daß die Bautätigkeit noch nicht beendet mar; man glaubte fich fast in einen Berliner Borort versett. Das interessanteste aber mar die Berpflegungsstation in Buchatu, ein mächtiges maffives Gebaube mit einem Speifesaal, in dem 1000 Mann gleichzeitig an Tischen beföstigt werden konnten, einer Rüche mit 15 Resseln, großen Vorratsräumen, Eiskeller usw. Täglich wurden von den durchgehenden Truppentransporten 2500 Mann hier verpflegt. Diefe Berpflegungsstation mar bereits im herbst 1903 erbaut worden.

Auch unsere Verpstegung gestaltete sich auf der ost-chinesischen Bahn weit besser als in Transbaikalien; auf allen größeren Stationen gab es gute Restaurants; Chinesen brachten Gier in Massen, ferner Rüsse, sabes Obst, Zigaretten usw. an den Zug. Von einem Genußmittel nußten wir jedoch jett Abschied nehmen bis zum Ende des Krieges — von Milch und Butter; während in Sibirien die Milchproduktion eine der hauptsächlichsten Erwerbsquellen bildet, kennt der Chinese in der Mandschurei Milch überhaupt nicht; wo

Rindvieh gehalten wird, dient es nur als Zugvieh. Die Butter, die wir während des Feldzuges bekamen und die vor dem Kriege aus Sibirien oder sonst woher eingeführt sein mochte, schmeckte so widerswärtig, daß wir lieber ganz darauf verzichteten.

Am Oftersonntag, den 3. April, waren wir abends in Charbin angekommen, einer Stadt, mit der wir zu Ende des Krieges noch genauere Bekanntschaft machen sollten; auf dem Bahnhof wurden wir von dem Vertreter des deutschen Hauses Tillmanns in Petersburg, bei dem wir hier im fernen Osten die gleiche Gastfreundschaft finden sollten, wie wir sie so oft an der Newa genossen hatten, begrüßt.

Um folgenden Tage, nachdem wir Charbin verlaffen hatten, bot sich auf den Bahnhöfen ein eigenartiges Bild. Da es nun gur Bewißheit geworben mar, daß das Bataillon nicht in die Garnison seines Regiments, \*) sondern direft auf den Kriegsschauplat an den Dalu ruden murbe, mar ben Mannschaften eröffnet worden, daß fie ihre Roffer mit ben eigenen Sachen nicht mitnehmen durften; fie sollten diese zur Aufbewahrung in Charbin abgeben, wo auch die für die Fahrt durch Sibirien ausgegebenen Belgfachen zurückgelassen wurden. Bielleicht nicht mit Unrecht erschien ben Soldaten biefe Aufbewahrung etwas unficher; fie zogen es daber vor, ihre Sachen zu verkaufen, und nun entwickelte fich auf allen Stationen, wo der Bug langeren Aufenthalt hatte, ein reges Sahrmarftsleben; es mar urtomisch, anzusehen, wie die Soldaten ben Chinesen ihre Waren -Stiefel, hemben, Strumpfe usw. - anpriesen und durch Zeichensprache mit ihnen verhandelten. Nagelneue Stiefel, an denen es ber Urmee schon nach wenigen Wochen sehr mangeln sollte, wurden für Spottpreise verschleubert. Der ruffische Soldatenftiefel erfreute fich bei ben Chinesen großer Beliebtheit; gegen Ende bes Rrieges hatten viele Chinesen ihre Tuchschuhe mit hohen Lederstiefeln vertauscht; wenn jede Spur der ruffischen Herrschaft aus der Mandschurei einst geschwunden sein sollte, der ruffische Stiefel wird sich, glaube ich, nie mehr gang verdrängen laffen.

Am Oftermontag gegen Abend passierten wir die Sungaris Brücke südlich Da la tschao; bei einer Station etwas weiter nördlich letzteren Ortes hatte am Tage vor unserer Durchfahrt ein Zusammensstoß der Grenzwache mit Chungusen stattgefunden; eine Kompagnie

<sup>\*)</sup> Bort Arthur.

und eine Sjotnie waren zu ihrer Berfolgung aufgebrochen; im übrigen aber blieben die Chungusen der Eisenbahn fern; sie begnügten sich damit, weiter abseits liegende chinesische Dörfer auszuplündern.
— Die Sungari-Brücke war mit einem Bataillon, zwei Ssotnien und einer Batterie besett; am südlichen Ende der Brücke waren Geschütze aufgesahren, auf der Brücke selbst standen mehrere Schilders häuser mit Schildwachen.

Immer mehr näherten wir uns unserem Ziele. Am Ofterbienstag früh hatten wir  $2^{1}_{,2}$  Stunden in Guntschulin Ausenthalt;
hier hatte die Eisenbahnverwaltung große Hospitäler für das Eisenbahnpersonal errichten lassen, die soeben ihrer Vollendung entgegengingen und dem "Roten Kreuz" während des Krieges von
unschätzbarem Werte sein sollten; daß das Ende des Krieges uns
hier in Guntschulin treffen würde, ahnten wir nicht. — Die bisher
einsörmige Gegend wurde abwechslungsreicher; im Osten lief eine
Bergkette der Eisenbahn parallel hin; Dorf an Dorf, Gehöfte, Pagoden zogen im Fluge an uns vorüber. In Tielin, wo die Berge
bicht an die Bahn treten, sahen wir auf dem Bahnhof die ersten
"Richtas",\*) deren Führer mit Gewalt sich uns auszudrängen suchten.
Einige Ofsiziere machten auch eine kleine Probespaziersahrt auf dem
Bahnsteig.

Noch einmal abends ein zweistündiger Aufenthalt turz vor Mukben; dann endlich, 1 Uhr nachts, nach 18tägiger Eisenbahnsfahrt, trasen wir an unserem vorläusigen Reiseziele, der Hauptstadt der Mandschurei, ein.

<sup>\*)</sup> Das bekannte chinesiiche Beförderungsmittel für Personen; ein kleines einstlieges Korbwägelchen mit zwei hohen Mädern, welches von einem Chinesen gezogen wird, während ein zweiter gewöhnlich hinterhertrabt, um beim Passieren schwieriger Stellen durch Zesthalten oder Nachichieben behilflich zu sein.





## III.

## Im Großen Hauptquartier und beim Urmeekommando.

ie Befehlsverhältnisse auf dem Kriegsschauplat waren zu Beginn bes Krieges eigentumliche und nicht gang flar. Der eigentliche Armeebefehlshaber mar unzweifelhaft General der Infanterie und Generaladjutant Kuropatfin; er war ber Mann, auf den aller Augen gerichtet waren, von deffen Fähigfeiten, von dessen Tattraft das Schickfal bes Krieges abhing. Für die große Aufgabe, die ihm gestellt mar, bedurfte er Gelbständigkeit und volle Freiheit des Handelns; hierin war er in hohem Grade beschränft, in= bem er dem "Statthalter (Namjestnif) im Fernen Often", bem Admiral Alexejem als Armeeoberbefehlshaber unterstellt mar. Man hat späterhin die Ursache mancher Niederlage auf dieses Berhaltnis zu schieben gesucht, indem man behauptete, ber Statthalter habe den General Ruropatkin gegen deffen Willen zu Operationen -3. B. bei Bafangou — veranlaßt, oder er habe ihm — so am Schaho - die gur Durchführung seiner Absichten erforderlichen Truppen vorenthalten. Für diese Unnahme liegt nicht der geringste Beweiß por, sie widerspricht sogar zum Teil den Tatsachen. Daß aber die Unterstellung des Urmeebefehlshabers unter den Udmiral Alexejem zu Schwierigfeiten und Reibungen Unlag geben mußte, das liegt auf ber Sanb.

Dem "Namjestnit" — » vice - roi beliebten einige Herren seiner Umgebung ihn zu nennen — waren unterstellt: 1. General

Kuropatkin als Besehlshaber der Mandschurei-Armee; 2. General Linewitsch als Besehlshaber der Ussuri-Armee;\*) 3. General Wolkow in Charbin als Besehlshaber des "Rückens der Armee";\*\*) 4. die Flotte unter Admiral Makarow. Ob die in Port Arthur und auf der Kwantun-Halbinsel unter General Stößel vereinigten Truppen zur Mandschurei-Armee gehörten oder ob sie unmittelbar unter dem Statthalter standen, darüber wurden uns im Hauptquartier widersprechende Angaben gemacht; wir empfingen den Eindruck, daß hierüber nicht volle Klarheit herrsche.

In der Nacht vom 5. zum 6. April waren wir also in Mukben, dem Size des Hauptquartiers des Admirals Alexejew, angelangt. Von einem Kasakenrittmeister Grasen K. aus dem Stade des Stattshalters wurden wir empfangen und in unser Quartier im Eisenbahnzuge des "Namjestniks" geleitet; wir erhielten in einem Pullsmannwaggon ein kleines elegantes Abteil mit elektrischem Licht und — o Wonne — weiße Bettbezüge auf dem Ruhelager; der Worgen graute, dis unser Gepäck herausgebracht war, daher blieben uns nur wenige Stunden Schlaf; aber welch ein Entzücken nach der 18tägigen Fahrt — seit zehn Tagen zu Vieren in einem Abteil — sich auf bequemem Lager behaglich auf weißen Laken ausstrecken zu können.

Es war eine Eigentümlichkeit in diesem Kriege, daß die höheren Stäbe und Verwaltungsbehörden, solange sie sich an der Eisenbahn befanden, größtenteils in Eisenbahnzügen wohnten. Jeder Armees besehlshaber hatte zum Schluß des Krieges seinen eigenen Zug, bestehend aus elegantem Salonwagen, Speisewagen, Waggons für den ganzen Stab, die Bureaus usw. Diese Züge standen abseits der Station auf besonderen Gleisen und ermöglichten es, daß das Armeekommando, sobald es erforderlich wurde, ohne Vorsbereitungen und ohne in der Arbeit gestört zu werden, seinen Ausenthaltsort verändern konnte. Es hat zweisellos für einen Armeestab große Vorzüge, in einem solchen beweglichen Hause zu wohnen; möglich war es aber auch nur in diesem Kriege, wo sich die Operationen in der Richtung der einen Eisenbahnslinie vorwärts und rückwärts bewegten.

<sup>\*)</sup> Auch Ilffuri-Müstenschut genannt.

<sup>\*\*)</sup> Er unterzeichnete sich "Zeitweiliger Kommandierender der Truppen in den Provinzen Ho lung tiang und Girin sowie des Transbaikal-Gebiets".

Am Morgen nach unserer Ankunft wurden wir sechs fremde Offiziere vom "Namjestnit" in seinem eleganten Salonwagen empfangen; armeeweise stellten wir uns dem Statthalter vor. Abs miral Alexejew nahm uns äußerst liebenswürdig auf, er versprach uns in jeder Weise seine Unterstützung in unserer Aufgabe; wir tönnten sehen, was wir wollten, man habe kein Geheimnis vor uns. Bei der Armee wäre vorläusig noch nichts zu erwarten, wir möchten daher zunächst als seine Gäste hier bleiben, dann könnten wir nach Port Arthur sahren, da uns dieses augenblicklich wohl am meisten interessieren würde. Der Admiral machte in der Unterhaltung einen liebenswürdigen, gutmütigen, sast schückternen Eindruck.

Als Führer waren uns fremden Offizieren der uns aus Petersburg bekannte General Roslow\*), der sich als "General für Aufträge" im Hauptquartier besand, sowie jener obenerwähnte Kasatenoffizier beigegeben. Nach dem Empfang beim Statthalter meldeten wir uns zunächst bei den Generalen des Hauptquartiers, die teils ebenfalls im Eisenbahnzug, teils in Häusern wohnten.

Die Station Mutben liegt von der Chinesenstadt etwa  $^{1}/_{2}$  Stunde entsernt. Unweit der Station steht ein mächtiges Grabdenkmal, das Bahrzeichen Mukbens; zwischen diesem turmartigen Denkmal und dem Bahnhof hatte sich wie an allen größeren Stationen der ostschinesischen Eisenbahn eine russische Stadt gebildet; es waren größere und kleinere, ein= auch zweistöckige massive Gebäude, ursprünglich wohl als Beamtenwohnungen bestimmt, die in mehreren Reihen einen großen viereckigen Platz umschlossen, daneben waren große Kasernen und Stallungen für die Bahnschuswache.

In einem der größeren Gebäude befand sich die »sobranje«, das Kasino, ein mit Jahnen in den russischen Landesfarben außzgeschlagener Raum, in dem sämtliche — wohl an hundert — Offiziere des Hauptquartiers, mit Ausnahme des Statthalters, der mit dem Chef des Stabes allein in seinem Zuge speiste, sich zu den Mahlzeiten vereinigten. Hier traten wir mit den Offizieren in nähere Berührung.

Chef des Stabes war Generalmajor Shilinsti, die übrigen Chefs der Berwaltungen führten "echt ruffische" Namen: General-

<sup>\*)</sup> General Koslow, bessen Gattin eine Enkelin Sjuworows war, wurde im Juli 1906 in Petersburg von einem Anarchisten, der ihn für General Trepow hielt, ermordet.

quartiermeister Generalmajor Pflug, "General von Dienst" Generalmajor Baron Klodt, Chef des Marinestabes Konteradmiral Withöft, serner als Chess des Militär-Eisenbahnwesens General Niedermüller und Oberst Müller.

Wir hatten anfänglich bei der Begrüßung durch den Statthalter den Eindruck gewonnen, als ob man uns vorläufig nicht zur Armee lassen, sondern hier in Mutden sesthalten wolle. Sehr bald überzeugten wir uns aber, daß es nur Liebenswürdigkeit und Gastlichsteit seitens des Statthalters gewesen waren, wenn er uns aufgeforzbert hatte, vorläufig hier in Mutden zu bleiben. So dantbar wir hierfür waren, so zog es uns doch mit Macht nach vorn, auf den Schauplat der bevorstehenden Ereignisse. Wir erwirkten daher die Genehmigung des Statthalters, in sechs Tagen, am Abend des zweiten russischen Ofterfeiertages, nach Liaoyan zu General Kuropattin zu fahren, uns bei diesem zu melden und dann weiter nach Port Arthur zu reisen.

Diese sechs Tage vergingen für und in angenehmster und lehr= reichster Beise. Bor allem mar es uns barum zu tun, Aufschluß über die Lage auf bem Rriegsichauplat zu erhalten. Mus den Gesprächen mit den Offizieren erfannten wir, daß man hier im Hauptquartier bes Statthalters die Lage viel optimistischer ansah als in Betersburg und auch als im Stabe bes Generals Ruropattin. Ohne den Gegner irgendwie zu unterschäpen, sprach man die Ausicht aus, daß die Japaner ben richtigen Augenblid verpagt hatten und daß man jest bereits ftart genug fei, um ihren Angriff in der Mandschurei abzuweisen; ein Ausweichen vor diesem Angriff nach rückwärts bis zum vollendeten Aufmarsch der Truppen wurde als undentbar von der Sand gewiesen. Wie wir erst hier erfuhren, hatte seit Beginn bes Rrieges eine fortwährende Verftarkung ber Mandschurei-Armee auf Rosten der Uffuri-Armee stattgefunden. Die beiben Brigaden der 31. und 35. Infanterie-Division\*) mit ihrer Artillerie sowie die 1. und 6. Oftsibirische Schüten-Brigade, außerdem Rasafentruppen maren aus dem Uffuri-Gebiet bam. von Bladimostok

<sup>\*)</sup> Gleich nach Antritt der Reise des Kriegsministers General Kuropatkin nach Ostasien im Frühjahr 1903 wurde je eine gemischte Brigade der 31. und 35. Jusanteries Division (X. und XVII. Armeekorps) in Kriegsstärke, vorgeblich zur Erprobung der Leistungssächigkeit der Sibirischen Bahn, nach dem Fernen Osten geschicht; diese beiden Brigaden standen bei Ansbruch des Krieges im Miurischehre.

über Charbin auf der Eisenbahn zur Mandschurei-Armee herangeführt worden. Dieses war auch der Grund gewesen, weshalb westlich des Baikal-Sees alle Truppentransporte gestockt hatten.

Während der ersten Tage unseres Aufenthalts in Mutden fuhren die letzten dritten Bataillone der Schützen-Regimenter nach Süden durch; es folgten dann die vierten Batterien der Schützen-Artillerie-Brigaden, die wir westlich des Baikal-Sees überholt hatten. In Mutden selbst befand sich zum Schutze des Hauptquartiers das 23. (zur 6. Schützen-Division gehörige) Ostsibirische Schützen-Regiment; es sollte in den nächsten Tagen durch ein Regiment der 1. Sibirischen Division\*) abgelöst werden.

In Mutben mar auch Groffürst Boris, ber zweite Sohn bes Groffürsten Bladimir, anwesend; wir machten ihm am ersten Tage unserer Unwesenheit unsere Aufwartung in seinem Gisenbahn= juge. Um Tage nach unferer Untunft waren wir beim Statthalter in seinem Speisewagen - jufammen mit bem Großfürsten, samtlichen Generalen bes Hauptquartiers, dem bei einem Rasaken-Regiment dienenden Bruder des Königs von Serbien, Arfen Karageorgewitsch u. a. - zum Frühstück eingelaben. Mein Tischnachbar, der Chef der diplomatischen Kanglei des Statthalters, Erzelleng Blanffon, erzählte mir, daß die Beziehungen zu China, besonders auch zu den chinesischen Behörden in der Manbschurei vortreffliche seien, daß eine Barteinahme Chinas für die Japaner fehr unmahrscheinlich fei. In der Ofternacht (vom 9. zum 10. April) waren wir jum zweitenmal zum Statthalter eingeladen; von 11 Uhr abends bis 2 Uhr nachts nahmen wir fremden Offiziere an der Oftermeffe teil; eine Raserne - b. h. ein großer massiver Schuppen \*\*) -, auf deren einem Ende die Betten der Mannschaften sowie die hübsch geschmudten, mit Giern, Bobta, Ofterfuchen usw. besetzten Oftertische standen, mar im anderen Teile zur Kirche eingerichtet, die mit bunten chinesischen Lampions erleuchtet mar. Man mag über bie Deffe ber orthodoren Kirche benten wie man will, einen ergreifenden Eindruck macht es auf jeden, wenn in der Ofternacht 12 Uhr der Bope aus dem Allerheiligsten heraustritt und der mit brennenden Bachslichtern in der Sand harrenden Gemeinde das "Chriftus ift auferftanden" verfündet. Besonders wirtungsvoll mar es hier in-

<sup>\*)</sup> Siebe Anmertung G. 28.

<sup>\*\*)</sup> Unferen Exergierhäufern ähnlich.

mitten bes Heibenvolkes, fern von der Heimat. Nach der Messe waren wir mit dem ganzen Hauptquartier vom Statthalter zum Oftertisch geladen, der in einem Hause in der Nähe des Zuges außebaut war. Der Statthalter, der bei unserer ersten Begrüßung sein Bedauern über die Krankheit unseres Kaisers ausgesprochen hatte, erzählte uns, er habe zu seiner Freude soeben ein Telegramm gelesen, daß Se. Majestät wieder rauche.

Im übrigen waren wir zwar Gäste bes Statthalters, speisten aber mit den übrigen Offizieren des Hauptquartiers in der sobranjes. Die Verpslegung war einsach und gut; abgesehen vom Oftersest — wo es allerdings hoch herging — wurde sehr mäßig oder gar nichts getrunken. Um Ostermontag spielte Musik zum Frühstück und Mittagessen im Kasino; damals war die "Geisha" noch sehr beliebt und wurde unaufhörlich gefordert; später hatte man ein Haar darin gefunden! Aber auch Wiener Walzer, Wintergartensterne und selbst der liebe "Schaffner" erklangen und erweckten Erinnerungen an fröhliche Stunden in der Heimat. Um Ostermontag abends hatten die Generalstadsoffiziere des Hauptquartiers uns eingeladen; es wurden viele Reden gehalten, in denen auch die damals für die deutsche Armee herrschende Sympathie zum Ausdruck gebracht wurde.



In der Vorstadt von Mutden.

Aber unfere liebensmürdigen foraten Kührer auch dafür, daß mir etmas pon ber Stadt Muf= den und ihrer Um= gebung zu feben befamen. Gleich den erften Rach= mittag unserer An= wesenheit in Mutben benutten mir zu einem Ritt nach ber Stabt: man hatte uns auf Ar= tilleriepferden be= ritten gemacht; bie zugeteilten uns Offiziere und vier Rajaten bealeiteten uns. Es war wohl das erstemal, daß,

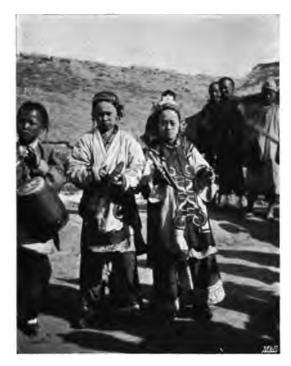

Mufigierende Rinder.

abgesehen von Russen, Offiziere fremder Armeen durch die Tore ber alten Raiferstadt einzogen. Etwa in 20 Minuten vom Bahnhof aus erreicht man die Vorstadt, die wie ein Ring um die eigentliche Stadt sich lagert und mit Mauern umgeben ist; ber Kern ber Stadt, ein riefiges Quadrat, ebenfalls mit hoben maffiven Mauern umschlossen, liegt etwa 11/2 km von dem äußeren Ringe entfernt; je zwei hobe, aber enge Tore führen nach jeder Simmelsrichtung aus der Stadt hinaus. Uber die Einwohnerzahl von Mutden gingen die Unsichten fehr auseinander; der ruffische Regierungskommiffar ichatte fie auf etwa 400 000. Im allgemeinen gleicht eine chinesische Stadt der anderen sowohl in ihrer Bauart wie im Stragenleben. Bas aber den chinesischen Städten der Mandschurei, besonders Mutben, mahrend des Krieges ein eigentumliches Geprage gab, bas mar die Vermischung des chinesischen und ruffischen Glements. Bor den Raufläden mit ihren riefigen Aushängeschildern und bunten Bapierlaternen, in benen bezopfte Chinesen ihre Baren anpriesen,

brängten sich handelnd russische Offiziere und Soldaten in ihren hohen Pelzmüßen; das Verhältnis aber zwischen den Russen und ben Chinesen der Städte war ein gutes, ja, dem Schein nach sogar ein ausgezeichnetes. Der russische Soldat stellte sich mit dem Chinesen auf gleiche Stuse, er arbeitete mit ihm, er behandelte ihn als Kameraden. Wie oft haben wir gesehen, daß ein russischer Soldat mit einem Chinesen sich prügelte, ja von diesem verprügelt wurde; andere russische Soldaten sahen der Prügelei vers gnügt zu. Man kam für den Augenblick gut miteinander aus — man schlug sich, man vertrug sich — ob aber dieses Verhältnis ein richtiges war, ist allerdings eine andere Frage.

So furchtbar der chinesische Landmann der Mandschurei unter bem Rriege zu leiben gehabt hat, die Städtebewohner konnten fich nicht beklagen. Wohl nie haben die chinesischen Raufleute so glanzende Geschäfte gemacht wie mahrend des Krieges; sie wußten ihren Borteil mahrzunehmen, die Ruffen aber zahlten alles in bar und gahlten gut. Der Chinese ift ein außerft gewandter Raufmann; bie Bertäufer in größeren Geschäften machten burchweg einen sehr intelligenten Eindruck. Erstaunlich mar es, wie schnell die Chinesen so weit russisch gelernt hatten, daß sie sich mit ihren Runden verständigen konnten. Allerdings mar es oft ein merkwürdiges Kauder= welsch, eine gang eigene Sprache, Die sie sich aus einem Gemisch von russisch und chinesisch zurecht gemacht hatten. Das hauptfachlichste Wort war "schango"\*) — gut, schön, oder auch "schibko\*\*) schango" sehr sching, "Kapitan schango" — "schöner Kapitan" winselte ber Bettler auf ber Strage, um ein Almosen zu erhalten, und rief der Raufmann dem eintretenden Offizier entgegen, um ihn gunstig zu stimmen; "schibko schango" war jede Ware, die der Berkäufer vorlegte. Ein eigenartiges Schimpfwort war "maschinka", auf ruffisch "Maschinchen"; ob bem Chinesen die ersten Maschinen ber Eisenbahn als solche Ungeheuer vorgekommen sind, oder ob "maschinka" eine Verdrehung des russischen "maschennik" = Betrüger, Spitbube mar - weiß ich nicht; genug, wenn ber chinesische Raufmann, wie üblich, im Anfang den drei= und vier= fachen Preis forderte, bekam er ein: "ach ty maschinka" = "Uch,

<sup>\*)</sup> Db dieses Wort chinesischen Ursprungs oder vom russischen scharaschoabgeleitet worden ist, habe ich nicht ergründen können.

<sup>\*\*) »</sup>schibko- im vulgaren Ruffifch "schnell".

du Maschinchen" an den Kopf, worauf er zu jammern begann: "Weiner nicht Maschinchen, meiner niemals Maschinchen, meiner ehrlicher Mensch". Hatte man sich erst einmal an das Übersordern seitens der Chinesen gewöhnt, ließ es sich ganz gut mit ihnen handeln, und verstand man den wirklichen Wert einer Sache zu beurteilen, so konnte man gut und billig einkaufen.

Ein ferneres Wort, das niemand, der in der Mandschurei gewesen ist, je vergessen wird, war »lomailo« — kaput, wohl vom russischen »lomatj« — brechen, abgeleitet; jede Sache, die beschädigt war, jedes Besen, das zu leben ausgehört hatte, war »lomailo«. Der Chinese, der vor seinem zerstörten Hause, vor seinem verwüsteten Felde stand, sagte traurig »lomailo«. — »Soldat-lomailo« wurden von den Chinesen die Militärärzte genannt, weil sie, ihrer Meinung nach, die Soldaten kaput machten. Ein »bolschoje lomailo« — "ein großes Kaputmachen" — wurde jede Schlacht genannt. Dieses Bort hatte sich so eingebürgert, daß an Borabenden von Schlachten auch von russischer Seite oft die Redensart siel: "Morgen gibt's ein großes lomailo". —

Doch zurück zu unserem Aussstuge nach Mukben; in den engen Straßen drängten sich in buntem Durcheinander Chinesen und russische Soldaten; neben den chinesischen Fahrzeugen, den zierlichen Rickschas, den mit einem Pferde oder Maulesel bespannten "Fundutunken",\*) den schwerfälligen zweirädrigen Lastwagen, den "Urben", rollten russische Dreigespanne, Gepäckarren, Proviantwagen, auch Geschüße durch die Straßen. Dort kommt eine Kompagnie russischer Insanterie anmarschiert; ihr voran schreiten chinesische Polizisten mit ihren Stäben, um Platz zu machen; aus dem Gucksenster einer eleganten Fundutunka lugt eine reich geschmückte und geschminkte chinesische Schöne neugierig nach den Kriegern in ihren hohen Pelzmüßen heraus. Hier trottet ein Chinese auf der Kruppe seines Eselchens; seine Füße berühren sast den Boden; ein Kasak, in den Bügeln stehend, jagt an ihm vorüber. Ein sast nackter, brauner

<sup>\*)</sup> Die "Fundutunka", von den Chinesen auch "San-tja" genannt, ist die eigentliche chinesische Droschke; ein völlig geschlossener, nur vorn offener Kasten ohne Sitz auf zwei Rädern. Die "Arba", oft von sieben und mehr Pferden gezogen, mit zwei ungeheuren, mit eisernen Bolzen beschlagenen Rädern, ist das chinesische Lastschrwerk, besonders geeignet für die grundlosen Wege der Mandschurei. Bon der russischen Intendantur wurden "Arben" vielsach zur Bildung von Prodiantsolonnen verwendet.

Chinese, ein Arüppel, liegt bort an der Straße, mit der Stirn unaufshörlich auf den Boden schlagend, sich bekreuzigend und ein Almosen erssehend; gutmütig wersen die vorbeigehenden russischen Soldaten ihm Aupferstücke zu. Sin Kaukasier in langem, braunem Kaftan, den Dolch im Gürtel, läßt sich auf offener Straße von einem besopsten Barbier verschönen. — Ein buntes, mit jedem Schritt wechselndes Bild! Dazu ein ohrenbetäubender Lärm, Rusen und Schreien der Rickschaführer und Wagenlenker, Ausrusen der Waren — oft unter Tamtamschlagen — seitens der zahllosen "fliegenden



Eingang zu einer Pagode vor den Toren Mutbens.

Händler", russische Kommandos, Gewinsel der Krüppel
und Bettler, das
Schreien der Esel,
Geratter der Wagen — chinesische,
selbst deutsche Laute
schlagen an unser
Ohr — ein wahrhaft babylonischer
Wirrwarr.

Wukben war der Sip des chi= nesischen General= gouverneurs, der

dem Namen nach die bürgerliche Gewalt ausübte; tatfächlich aber lag sie in den Händen des ihm beigegebenen russischen Komsmissäs, eines Obersten Kwjezinsti. Diesem galt auch unser erster Besuch. In Begleitung seines intelligenten chinesischen Dolmetschers Wassili Iwanowitsch besichtigten wir das Kaiserschloß, den Stammsitz der Mandschus Dynastie. Die chinesische Wache trat ins Gewehr und präsentierte; die Mannschaften waren größtenteils mit unserem alten deutschen Gewehrmodell bewassnet; aus jeder Mündung sah kokett ein roter Wolldüschel hervor. Die chinesischen Palastbeamten, die uns empfingen, übernahmen nun die Führung, der freundliche Wassili Iwanowitsch, der übrigens vortrefslich russisch sprach, übersetzte. Das einst prächtige Schloß machte in seinem halbverfallenen Zustande einen traurigen Eindruck; nichts geschieht zu seiner Ers

haltung. In seinem Innern aber barg es kostbare Schäte, beren Sicherheit die russische Regierung der chinesischen garantiert hatte. Es war dieses zunächst die Bibliothek, die uns bereitwilligst gezeigt wurde; sie lag in einem halbverfallenen Gebäude, in das man über eine wackelige Holzgalerie nur mit Lebensgesahr gelangen konnte; sie enthielt kostbare chinesische Handschriften, welche die Geschichte der Dynastie behandeln sollten; während des Krieges soll diese Bibliothek nach Peking geschafft worden sein. Ferner besand sich in zwei die Längsseiten eines Hofes einschließenden langen Gebäuden die Schatztammer. Die zahlreichen schweren Türen waren nicht nur versichlossen, sondern auch versiegelt. Wie man sagte, sollte die Schatztammer ungeheure Kostbarkeiten und Seltenheiten enthalten.

Nachdem die chinesischen Beamten zunächst allerlei Ausflüchte gemacht hatten, entschlossen sie sich endlich, eine der Türen zu öffnen; wir befanden uns nun in einem langen dunkeln Raum, an dessen Wänden hohe und breite, sest verrammelte Schränke standen. Wieder begannen die Verhandlungen; nachdem der Dolmetscher den Beamten klargemacht, daß wir fremde Offiziere seien, wurde ein Schrank — wahrscheinlich der die wertlosesten Sachen enthaltende — geöffnet; ein paar hübsche Gefäße auß Halbedelsteinen, schöne Vasen wurden hervorgeholt, die übrigen Schränke aber zu öffnen, waren die Chinesen nicht zu bewegen; man befürchtete augenscheinlich, die Begehrlichseit der Fremden zu wecken. So lagerten und lagern vielleicht noch heute die kostbarsten Schäße hinter Schlöß und Riegel, ohne daß je ein Mensch an ihrem Anblick sich erfreut. —

Beim Verlassen des Schlosses schenkten die im übrigen sehr liebenswürdigen chinesischen Beamten uns jedem einen Mistelzweig von einem der Bäume des Schloßgartens, der uns vor bösem Blick und Zauberei schützen sollte.

Ein zweiter Ausstug, den wir nach Mutden machten, wird uns unvergeßlich bleiben; wir lernten dabei kennen, welchen Einfluß in der Mandschurei ein kleiner Landregen auf die Fortbewegung, demnach auch auf die Operationen der Truppen, auszuüben versmochte.

Unsere russischen Führer hatten für diesen Tag durch Wassili Iwanowitsch ein Frühstück in einem chinesischen Restaurant bestellen lassen; für den Abend waren wir zu dem ebenfalls inmitten der Stadt wohnenden russischen Kommissär eingeladen. Bis zu diesem Tage hatten wir günstiges trockenes Wetter gehabt; die Wege

waren hart und staubig. Um Morgen des betreffenden Tages begann ein leichter Regen, der sich immer mehr zu einem braven Landregen entwickelte. Gegen Mittag fuhren wir feche frembe Offiziere mit unseren ruffischen Führern, jeder in einer "Fundutunta", gur Stadt; bas Fahren in folch einem Sarge, die Beine lang von fich gestrect (von Rechts wegen mußte man mit untergeschlagenen Beinen darin hoden), ist an und für sich kein Vergnügen; die einzige offene vordere Seite des Wagens wird durch den Buckel des übelriechenden chinesischen Rutschers versperrt, der vorn auf einem Brett sitt und die Beine gur Seite ber Deichsel gur Erbe herabhangen lagt. Heute aber mar das Bergnugen noch mäßiger, denn ichon maren die Bege so aufgeweicht, daß die Rader alle Augenblice tief versanken; der Gebante aber, in diesem Raften, aus dem man nicht heraus fonnte, umzutippen, war tein erfreulicher. Wir erreichten aber glücklich Mutben und tonnten uns junachft im Trocenen den Tafelfreuden hingeben.

Chinesische Diners sind so oft beschrieben worden, daß ich mich auf eine genauere Darstellung nicht einlassen will. Ich will nur fagen, daß ich es im großen und ganzen scheuflich fand. Dem Bortisch - dinesisches Brot, alte einjährige Gier, Sühnerfleisch, Früchte, bezuderte Ruffe, Mandeln — folgte das eigentliche, aus 16 Berichten bestehende Diner, dann der Nachtisch - Roblfalat, Früchte, verschiedenes Fleisch; jeder erhielt das betreffende Gericht auf einer kleinen Buppenschüssel angerichtet. Unter den Saupt= gerichten erwähne ich nur Suppe von Schwalbennestern, gebackenes Rinderhirn, Baumschwamm, Saifischflossen, Geeschnecken, Bambusschöftlinge, Lotosknofpen in einer Löfung von Kandiszucker usw. Befonders efelhaft waren der Baumschwamm und die Schneden; der Wiffenschaft halber big ich einer Schnede in den fetten Ruden, davon hatte ich aber genug. Gar nicht so übel — ähnlich unseren Sooleiern - schmedten die alten Gier; hervorragend gut maren Suhner= und Entenfleisch. Bu trinten gab es "Kwantichu", einen gelben Getreidewein, der auf Randiszucker aufgegoffen wird. Appetit an dem schon an und für sich übelkeiten erweckenden Dable wurde nicht erhöht durch chinesische Sangerinnen, deren Baden, Lippen und Handflächen mit roter Schminke did belegt maren. Ihr Gefang, der durch das Schlagen von Trommeln und Raftagnetten begleitet murde, glich dem Beheule eines verliebten Raters; die neben meinem Blate stehende Sauptfängerin suchte jedesmal, bevor

sie ihre holde Stimme erhob, ihre Rehle durch ein derartiges Räuspern zu reinigen, daß mir der letzte Rest von Appetit verging.

Der Regen hatte indessen so zugenommen, daß wir die Unmöglichkeit einsahen, noch vor dem Abend, den wir bei dem Kommissär verbringen sollten, nach der Station zurückzukehren. Wir gingen daher noch einige Zeit in den kotigen Straßen und in



Chinefische Beschlagschmiede in Mutben. (Links hinten ber schwedische Saubtmann.)

chinesischen Magazinen umher und waren froh, als endlich der Abend gekommen war und wir uns beim russischen Kommissär durch träftigen Bodka und "Borschtsch" von dem weichlichen chinesischen Frühstück erholen konnten. Die Freude aber währte kurze Zeit; es war stocksinster geworden und der Regen strömte unaufhörlich herab. Bie sollten wir nach Hause kommen? Richtschas konnten durch den Schmutz unmöglich hindurch; man schickte nach Fundutunken, die Chinesen aber weigerten sich zu fahren; schließlich schickte der Kommissär zu einem in der Stadt liegenden Truppenteil und ließ

3 zweirädrige Gepäckfarren (dwukolki) kommen, auf denen wir sechs fremde Offiziere, zu je zweien, verladen wurden. "Dwufolta"\*) ist ein kleiner offener Kaftenwagen; nur vorn mar ein Sit eingehängt, auf bem ber Solbat in voller Ausruftung mit Gewehr faß; Obstlt. Lauenstein und ich mußten uns lang in ben Kaften hineinlegen. Eine entzückend bequeme Lage; auf unsern Beinen trampelte ber Rutscher herum, bei jedem Stoß bes Wagens flogen wir mit dem gangen Rörper in die Luft, und von oben floß uns der Regen in die Nase. Innerhalb der Stadt ging die Reise noch ohne Fährlichkeiten vor sich; einige trübe Laternen erhellten ben Sobald aber bas Stadttor von Mutben von der ruffischen Bache hinter uns geschlossen mar, befanden wir uns in Stockfinsternis; die Dwukolka versank bis zu den Achsen im Schmut, jeden Augenblick brohte fie umzuschlagen; wir wurden wie die Bundel in unserem Raften hin= und hergeschleudert; die Bferde des vor uns fahren= ben Karrens versanken bis zum Bauch im Schlamm und waren nicht mehr herauszubekommen; wir wollten vorbeifahren, da blieben auch wir steden. Aber Silfe nahte; die beiden russischen Offiziere folgten uns in der geschlossenen Equipage des Kommissars, Rasaken mit Laternen voran, und näherten sich ber Unfallstelle; unsere Dwutolta wurde aus dem Schlamm befreit, die andere mußte aufgegeben werden; eine kleine Strecke ging es, unter Führung der Rafaken, langsam unter steten Fährlichkeiten weiter. Da, ein neuer Krach. bie Federn der Equipage maren gebrochen, sie faß fest im Schmut und mußte ebenfalls zurudgelaffen werben. Erft am andern Morgen gelang es, die beiden Wagen herauszuziehen. Wir felbst erreichten ju fuß, oft in Gefahr, felbst im Schmut steden zu bleiben und zu versinken, gegen 3 Uhr morgens das "Lager",\*\*) das völlig in einen See vermandelt mar; burch fußhohes Baffer mateten mir zu unferm Waggon. 31/2 Stunden hatten wir für eine Wegstrecke gebraucht, bie man sonst zu Wagen in 20 Minuten zurudlegt; die Salfte unserer Bagen hatten wir eingebüßt. Und bas auf ber Sauptstraße, welche die Hauptstadt des Landes mit seiner Gisenbahnstation ver-

<sup>\*)</sup> Der fleine zweirädrige russische Karren, die "Dwukolka", mit dem wir an diesem Abend keine besonders erfreuliche Bekanntschaft machten, hat sich während des ganzen Verlaufs des Krieges vorzüglich bewährt; auf einem an Chaussen armen Kriegsschauplage ist es unstreitig das zwecknäßigste Armeefahrzeug.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Lager" wurden die um die Stationen liegenden, während bes Krieges mit Truppen belegten russischen Ansiedlungen genannt.

bindet, und nach einem Regen von etwa 12 Stunden. Wir bekamen einen kleinen Vorgeschmack von dem Zustande der Wege während der Regenzeit; die Russen aber freuten sich, daß wir einen handzerischen Beweiß für ihre Behauptung, daß alle Operationen während der Regenzeit ausgeschlossen, erhalten hatten.



Eingang jum Grabe bes Raifers Sai tfung.

Am 11. April, nach sechstägigem Ausenthalt in Mukben, wollten wir die Weiterreise antreten und begaben uns am Morgen zum Statthalter zur Abmeldung. Da aber in der Nacht die Vertreter der englischeindischen Armee angelangt waren, ersuchte uns der »namjestnik«, einen Tag länger zu bleiben und morgen nochmals bei ihm zu frühstücken. Die eingetroffenen englischen Kameraden waren General Gerard — der Thpus eines Gentlemans



Die fremben Offigiere vor dem Raifergrab.

dem wir bis zu seinem wenige Monate por ber Beendigung peg erfolgen= Arieaes ben Tobe aus= nahmslos hohe Verehrung gezollt haben, und Oberft Baters, der meh= rere Jahre Mili= tärattaché in Berlin gewesen war.

Den letzten Tag, ber uns noch für Mukben verblieb, benutzten wir zu einem Ritt zu dem Kaisergrab\*) nord-

westlich Mutbens; dieses inmitten eines Zedernhains gelegene Grab ift bas herrlichste Baudenkmal in der Umgebung Mukbens; es besteht aus mehreren von Tempeln umgebenen Sofen, zu denen prächtige Tore führen; im letten Hofe ist das schmucklose, aus einem 10 m hoben Erdhügel bestehende Grab. Ausgedehntere Raisergraber, Die Bauten jedoch weniger großartig, liegen nordöstlich Mutbens, bei Fulin. Die Ruffen achteten die Beiligkeit der Graber; fie murden von chinesischen Soldaten bewacht, ipater auch von ruffifchen Bachen geschütt; ben Truppen mar ftreng verboten, Holz aus den die Graber umgebenden hainen zu entnehmen. Unweit des Kaisergrabes nördlich Mukbens führt die Eisenbahn vorüber; es hatte langer Zeit bedurft, ebe die chinesische Regierung die Genehmigung erteilte, die Gifenbahn hier vorbeizulegen. Die ruffische Beeresleitung nahm auf die religiöfen Gefühle ber Bevölkerung berartig Rudficht, daß man später, als die Armee vor Mutben lag, einen Kampf in ber Nahe ber Raisergraber zu vermeiden trachtete; man befürchtete, daß eine folche Ruheftörung ber alten Raifer einen Aufstand in Mutden gur Folge haben murbe. Als aber im März 1905, in den letten Tagen der Schlacht von

<sup>\*)</sup> Grab des Raifers Tai tjung.

Mutben, japanische Granaten in dem Kaisergrab einschlugen und der Kampf in dem Heiligtum selbst tobte, sahen die Chinesen von den Mauern der Stadt teilnahmlos seiner Entweihung zu.

In der Nacht vom 12. zum 13. April trafen wir nach viersstündiger Eisenbahnfahrt in Liaonan ein; wir hatten jeder ein Halbabteil I. Klasse, das für die nächste Zeit unsere Wohnung bilden sollte. Die Bettmäsche, die in Mukben uns als große Wohltat erschienen war, hörte auf.

Es lag, wie gesagt, in unserer Absicht, uns bei General Kuropattin zu melben und seine Genehmigung zu einer Fahrt nach Port Arthur zu erbitten. Wir wurden in Liaoyan von dem uns zugeteilten Hauptmann des Generalstades, Graf Ignatiem, empfangen; unser Waggon wurde abgehängt und auf ein Seitengleis geschoben. Als wir am andern Morgen zur Meldung gerüstet waren, hörten wir, General Kuropattin sei soeben "auf die Position" geritten. Auf die Position? Die konnte doch nur am Yalu sein, über 200 km von Liaoyan entsernt; wir wurden aber belehrt, daß die "Position von Liaoyan" gemeint sei, die der Besehlshaber abritt. Wir begriffen zwar nicht, was man mit einer "Position" bei Liaoyan wolle, während der Gegner noch in Korea saß, waren aber zusrieden, daß General Kuropatkin nicht nach dem Yalu geritten war, sondern nach einigen Stunden zurücksehrte. Er ritt einen schönen großen Schimmel und war von seinem Stabe und einer Eskadron Kasaten ges

folgt; hinter ihm trug ein Rajat Rommando= bie flagge mit her Inichrift: "Befehls= haber der Mand= ichurei = Armee". — General Ruropattin empfing uns fehr liebensmürdig; auf unfere Bitte aber. nach Port Arthur fahren zu dürfen, ersuchte er uns, noch zwei bis drei Tage in Liaopan



Ein Sof bes Raifergrabes.

zu bleiben, dann hätten wir volle Freiheit, zu sehen, was wir wollten. "Il faut avoir de patience"; \*) für die nächste Zeit ständen wichtige Entscheidungen nicht bevor; man müsse zunächst einmal abwarten, was die Japaner machen, ob sie am Yalu vorgehen oder bei Jinkou landen würden. Also: patience, patience!

Dieser Aufschub unserer Abreise auf zwei bis drei Tage wurde dafür entscheidend, daß wir Port Arthur überhaupt nicht zu sehen bekamen. Um ersten Abend unseres Aufenthalts in Liaopan — ich



3m beiligen Sain bes Raifergrabes.

hatte mich soeben meinem Ab= in teil niedergelegt wurde ich durch Klopfen an meiner Tür gewectt. war Graf Igna= tiem, der, bleich Aufregung, por mir eintrat. "Baron, ich habe Ihnen eine furcht= bare Mitteilung zu machen. Es ist foeben ein Tele= gramm hier ange= tommen, daß die " Petropawlowst " in Port Arthur auf eine Mine gelaufen

und mit Admiral Makarow und ihrer ganzen Besatzung untersgegangen ist; Großfürst Kyrill ist gerettet, aber verwundet." Der Untergang des Flaggschiffs "Petropawlowsk", vor allem der Tod Makarows,\*\*) auf dessen Fähigkeiten und Energie man die höchsten Hoffnungen gesetzt hatte, wirkten wie ein Donnersschlag; von den späteren Mißerfolgen hat vielleicht nur noch die Schlacht am Palu die Stimmung derartig niedergedrückt wie dieser

<sup>\*)</sup> Der General sprach mit den fremden Offizieren im allgemeinen frauzösisch, mit uns Deutschen oft auch russisch.

<sup>\*\*)</sup> Abmiral Mafarow hatte Anfang März an Stelle bes Lizendmirals Starf das Rommando über die Flotte im Großen Ozean übernommen.

gänzlich unerwartete Verlust der Flotte.\*) Auch uns bewegten ganz eigentümliche Gedanken; wären nicht verschiedene Umstände eingetreten, die unsere Abreise nach Port Arthur verzögerten, so hätten wir uns nach den ursprünglichen Abmachungen mit dem Statthalter am Tage des Unterganges der "Petropawlowsk" bei Admiral Makarow melden müssen. Unser Freund Wereschtschagin, der wenige Tage vor uns von Petersburg abgereist war, war auf dem Flaggschiff des Admirals untergegangen. Am solgenden Tage sand in der russischen Kirche der Vorstadt von Liaoyan eine feierliche Seelenmesse für die auf der "Betropawlowsk" umgekommenen Seeleute statt; der Geistliche des Armeestades hielt eine sehr schöne, ergreisende Rede.

Wir wurden nun ersucht, die Reise nach Port Arthur noch weiter aufzuschieben, da unmittelbar nach dem traurigen Ereignis unsere Ankunft dort nicht angebracht sei; dann aber trasen in der nächsten Zeit immer mehr fremde Offiziere ein, und wir merkten bald, daß dem Armeebesehlshaber der Besuch so vieler Fremder in der Festung nicht erwünscht sei; unser Abstecher nach Port Arthur untersblieb ganz.

Umsomehr drängten wir, zu den weiter vorn am Feinde stehenden Truppen zu kommen; aber noch fehlten Pferde, Gepäckwagen, Burschen usw.; wir mußten uns gedulden — terpjénje! terpjénje!\*\*) — russisch und französisch bekamen wir täglich diese Mahnung zu hören. Einen vollen Monat noch mußte ich im Hauptquartier in Liaohan verbleiben. Aber wir waren doch auf dem Kriegsschauplat bei der die Operationen leitenden Stelle; es gab des Lehrreichen genug zu sehen und zu hören.

Liaonan bestand, wie alle größeren Stationen der ostchinesischen Bahn, aus der den Bahnhof umgebenden russischen Vorstadt — zahlreichen ein= und zweistöckigen steinernen Häusern, die ursprünglich als Wohnungen der russischen Sisenbahnbeamten, Insgenieure, Grenzwachoffiziere usw. hatten dienen sollen — und aus der etwa zehn Minuten vom Bahnhof abliegenden, mit Mauern umgebenen Chinesenstadt. Zwischen der russischen Vorstadt und der Chinesenstadt lag der "koreanische Turm," eine dem Verfall

<sup>\*)</sup> Abgesehen von der "Betropawlowst" war auch das Linienschiff "Bobsjeda" auf eine Mine gerannt und schwer beschädigt; die Herrschaft zur See war den Japanern nicht mehr zu bestreiten.

<sup>\*\*)</sup> Gebuld - Gebuld!



Bahnhof Liaopan.

entgegengehende Pagode, die vor einigen Jahrhunderten von einem koreanischen Kaiser erbaut sein soll. Die Pagode umsgab eine Art von Garten, in dem zahlreiche Bäumchen standen; einige eigenartige chinesische Grabdenkmäler deuteten darauf hin, daß es früher eine Begräbnisstätte gewesen. Aber in diesem baumlosen Lande freute man sich des Grüns der kümmerlichen Bäume, und so wurde denn später der alte Kirchhof zu einem "Konzertpart" eingerichtet, in dem man abends an gedeckten Tischen bei Militärmusik ein Glas Bier trinken und selbst soupieren konnte.

Die Häuser der russischen Vorstadt waren zum Teil im Bau noch nicht vollendet, darunter ein zweistöckiges Haus, ganz in Nähe des Bahnhofs, das als Wohnhaus für die fremden Offiziere bestimmt war. Bis zur vollendeten Einrichtung dieses Hauses, Ansfang Mai, blieben wir in unserem Waggon wohnen. Aber bald bot dieser nicht mehr genügend Plat, ein zweiter mußte angehängt werden, denn aus allen Weltteilen strömten die Vertreter fremder Armeen herbei. Wenige Tage nach unserer Ankunft tras der italienische Leutnant zur See Camperio ein, der uns ein treuer Kamerad gewesen ist und durch seine stets gute Laune und sprudelnden Witzuns oft erheitert hat. Dann folgten die französische und die spanische Mission, drei amerikanische Offiziere, ein Major der englische indischen

Armee, zwei Schweizer, ein Chilene und vor allem mein lieber Freund, der bulgarische Oberstleutnant Papadopow, der bis zu seiner Erkrankung im Januar 1905 mit mir alle Freuden und Leiden des Feldzuges getreulich geteilt hat.

Ein Bufall wollte es, daß bei Untunft der frangofischen Mission ich allein auf dem Bahnhof war und daß ich die französischen Rameraden, deren "chef de mission" General Silvestre mar, empfing und als erfter ihnen die Honneurs auf dem Kriegsschauplage machte. Später im Berlauf bes Krieges fand ein stetes Weben und Kommen unter den fremden Offizieren statt; viele kamen noch hingu - Danen, Rumanier, Argentinier - einige fehrten fruhzeitig zurud baw. wurden burch andere Offiziere abgeloft. Bom Beginn bes Rrieges bis ununterbrochen ju feinem Schluß blieben nur die beiden öfterreichisch = ungarischen, zwei frangösische Offiziere, der Italiener und wir beiden Deutschen. Das Ginvernehmen unter den fremden Offizieren war stets ein hervorragend gutes; nie hat ein Mißklang das kameradichaftliche Verhältnis gestört; so sehr auch in der Beimat die Unschauungen der einzelnen auseinandergeben mochten, hier fühlte man sich durch Interessengemeinschaft berbunden. Besonders freundschaftliche Beziehungen haben wir auch stets zu den französischen Rameraden unterhalten.



Aussicht aus unserem Eisenbahnwaggon in Liaohan.

Kuropatkin bei seinem Eintressen auf dem Kriegsschauplate sich den bisherigen kommandierenden General des 1. Sibirischen Armeekorps, Generalleutnant Ssacharow, gewählt. Man hatte in der Armee vielsach geglaubt, daß dieser Posten durch meinen gütigen Gönner und Freund, Generalleutnant Ssuchomlinow, den Oberbesehlshaber der Truppen in Kiew, besetzt werden würde; er scheint aber die Stellung abgelehnt zu haben, da er — wie er mir schrieb — weder mit dem asiatischen Kriegsschauplatz noch mit den Eigentümlichkeiten der Japaner vertraut sei. — Generalquartiermeister war General Charkewitsch, später Chef des Stades des Hauptquartiers der Mandschurei-Armee, bekannt durch seine schriftstellerischen Arbeiten über den Feldzug 1812; wir waren dem Ressort des Generalquartiermeisters unterstellt, und besonders wir Deutsche haben uns eines sehr liebenswürdigen Entgegenkommens von seiner Seite zu erfreuen gehabt.

Während der ersten Tage unseres Aufenthalts in Liaoyan suchten wir uns zunächst Klarheit zu verschaffen über die Berteilung der Truppen auf dem Kriegsschauplage und die demnächstigen Absichten des Armeekommandos.

Bis zu Ende des Monats Upril wurde die Neuordnung, Bereinigung und Mobilmachung aller aktiven und Reservetruppen östlich des Baikal-Sees beendet.

Die Schüßen-Brigaden (bisher je 4 Regimenter zu 2 Bataillonen) wurden durch Eintreffen der 3. Bataillone aus Europa in Divissionen umgewandelt. Die Artillerie hatte eine völlige Neusordnung erhalten; die oftsibirischen Artillerie-Brigaden, die in gar keinem Zusammenhange mit den Schüßen-Brigaden gestanden hatten, waren aufgelöst und zu je 3 Batterien — als Schüßens Artillerie-Abteilungen — den Schüßen-Brigaden zugeteilt worden; jest durch Eintreffen 4. Batterien aus Europa verwandelten sich die Abteilungen in Schüßen-Artillerie-Brigaden.\*)

Alle in Oftsibirien befindlichen Truppen wurden in zwei Hauptgruppen — der Mandschurei= und der Ussuri=Armee — vereinigt; hierbei wurde das Schwergewicht der Vereinigung in die Mandschurei verlegt; hier sowie im Kwantun=Gebiet hatten sich bis zum Ausbruch des Krieges nur 5 Schützen=Divisionen (3., 4., 5., 7., 9.) befunden. Diese wurden mit Beginn der Mobil=

<sup>\*)</sup> Jede zu 4 Batterien = 32 Geschützen.

machung auf Kosten der Ussuris Gruppe durch 3 Divisionen\*) versstärkt, und zwar 1. und 6. Ostsibirische Schützen-Division\*\*) und je 1 Brigade der 31. und 35. Infanterie-Division;\*\*\*) die Artillerie letzte genannter Brigaden traf erst nach Mitte April in Liaohan ein. — Im Ussurischeit verblieben nur drei Regimenter der 2. und die 8. Schützen-Division, letztere als Besatung von Wladiwostok.

Neu aufgestellt bam. aus den vorhandenen Stämmen mobil gemacht murden die im Transbaital-Gebiet stehenden Rasaten= und Reservetruppen. Vom Transbaikal-Kasakenheer wurden die vier beurlaubten' Regimenter 2. Aufgebotst) einberufen und als Transbaital-Rasaten-Division dem General Rennenkampf unterstellt. Die Division hatte sich bei Chailar gesammelt, sollte anfänglich mit Fußmarich den Kriegsschauplat erreichen, murde aber alsdann mit ber Gifenbahn befördert; bis gegen Ende April mar die Division in Liaopan versammelt. Drei ebenfalls einberufene beurlaubte Infanterie=Bataillone des Transbaikal=Kafakenheeres fanden als Stappentruppen Verwendung. Mobil gemacht murde ferner die 1. Sibirifche Reserve-Infanterie-Brigade, die fich zur 1. Sibirifchen Infanterie = Division ++) entwickelte; diese Division tam jedoch bis zur Schlacht am Schaho für die Operationen nicht in Betracht; sie bildete die Besatung der nördlichen Mandschurei und löfte Mitte April die dort (in Mutben, Girin usw.) als Garnison zuructgebliebenen Teile der Schüten=Divisionen ab.

Wenn man bedenkt, daß diese Verschiebungen der bereits in Ostasien besindlichen Truppen die Eisenbahnen östlich des Baikalsees bis gegen Ende April voll in Anspruch nahmen, so drängt sich unwillkürlich die Frage auf, warum nicht alle im Ussurs und AmursGebiet stehenden Truppen südlich Wladiwostok an der koreasnischen Grenze vereinigt wurden, die TransbaikalsBahn aber und die ostchinesische Bahn von Mandschurija über Charbin nach Liaoyan für den sofortigen Antransport europäischer Truppen frei blieb?

- \*) Mit zugehöriger Artillerie und dem Primorsti= Dragoner=Regiment.
- \*\*) 1. und 6. Schützen Division (damals Brigade) gehörten zusammen mit 2. Schützen Division zum 1. Sibirischen Armeetorps (Ritolstellssuristi).
- \*\*\*) Siehe Anmerkung S. 44. Die beiden Brigaden bilbeten gewissermaßen die Avantgarden des X. und XVII. russischen Armeekorps.
- †) Bon ben vier Regimentern 1. Aufgebots waren drei in der Mandschurei, eins im Uffuri-Gebiet.
  - #) Siehe Anmerfung S. 28.



, · • 4 ì

anderes wie Ackerburger gewesen sind, ganglich; ihre Regimenter 2. Aufgebots hatten baber nicht höheren Gefechtswert wie bie Landwehr=Ravallerie anderer Urmeen. Hieraus erklart sich die geringe Tätigfeit der ruffifchen Ravallerie mahrend bes gangen Rrieges. Tropbem muß ich gesteben, daß die Rasaten-Division Rennentamps, die wir bis Ende April fast täglich unter ihrem schneidigen Führer bei Liaopan ererzieren saben, uns anfänglich einen vorzüglichen Eindruck machte; wir waren erstaunt, wie aut auch die geschlossenen Bewegungen, felbst im Galopp, ausgeführt murden; man mertte es außerlich ben Regimentern taum an, daß fie aus längst bes Felddienstes entwöhnten Mannschaften und Bferden zusammengesett Das Offizierkorps mar ein auserlesenes; es bestand zum aroken Teil aus Offizieren der Garde-Ravallerie, die sich bei Musbruch des Rrieges zu den Rafaten hatten verfegen laffen. Name bes Generals Rennentampf mar in gang Oftafien bekannt und gefürchtet. Wenn tropdem die Transbaikal-Rasaken=Division - ebenso wie die übrigen später eintreffenden Kasaten-Formationen - ben auf sie gesetzten Erwartungen nicht gerecht wurden, so ist dieses ein Beweis dafür, daß Reserve- oder Landwehr-Ravallerie - felbst unter guten Führern - nicht imftande ift, den hoben Anforderungen, die der Krieg an die Aufklärungs= und Gefechts= tätigkeit der Kavallerie stellt, zu genügen.

Die Feldartillerie hatte bei Beginn der Operationen ihre Neuorganisation soeben beendet; es waren neue Verbände unter neuen Führern hergestellt worden; die Artillerie hatte kurz vor dem Kriege, zum Teil erst nach Ausspruch der Mobilmachung ihr altes Feldgeschütz mit dem neuen Schnellseuergeschütz vertauscht; die meisten Batterien hatten einmal, einige noch gar nicht mit dem neuen Geschütz geschossen. Über Leistungsfähigkeit und Verwendung des neuen Geschützes hatten die meisten Artillerie-Kommandeure und sast alle höheren Führer noch keine Ersahrung. — Es sehlte der Artillerie an Haubigen und Gebirgsgeschützen; der Mangel an letzteren machte sich später im Gebirgskriege sehr fühlbar.

Bas bei der Kriegsgliederung der Mandschurei-Armee besonders auffiel und uns in Erstaunen setzte, war, daß alle höheren Friedens verbande zerrissen waren, daß wenige der höheren Führer die ihnen unterstellten Truppen kannten. So waren z. B. von den drei Divisionen des I. Sibirischen (Friedens) Armeekorps\*) eine Division dem I., eine dem III. zugeteilt worden, die dritte Division war im Uffuri-Gebiet geblieben. Generalleutnant Saffulitich befehligte Truppen, die weder ihm im Frieden unterstellt gewesen waren, noch untereinander in irgend einem organisatorischen Verband gestanden hatten. Baron Stackelberg traf gegen Ende Upril aus Warschau ein und übernahm das Kommando des I. Armeeforps: weder er noch der Anfang Mai zum Kommandeur des "Oft-Detachements"\*) ernannte Graf Reller kannten die ihnen unterstellten Truppen und die ihnen zugeteilten Stäbe. Gewiß find es völlige Aufgeben zwingende Gründe gewesen, die dieses Friedensorganisation veranlagten. Dieser Umstand hat aber zu mancherlei Reibungen Veranlaffung gegeben und die Truppenführung, besonders zu Unfang des Krieges, fehr erschwert.

Jedenfalls verfügte Rußland gegen Ende April in der südlichen Mandschurei bereits über eine Truppenmacht,\*\*) die wohl imstande gewesen wäre, einen japanischen Angriff abzuwehren. Die Versteilung dieser Truppen zu jenem Zeitpunkt ergibt Stizze 2. Vier Divisionen standen gestaffelt an der Eisenbahn zwischen Kaiping und Liaohan, zwei Divisionen auf der Kwantun-Halbinsel, zwei Divisionen mit den Transbaikal-Kasaten 1. Aufgebots an der koreanischen Grenze am Yalu. Diese "Avantgarde am Yalu" erweckte unser größtes Interesse, da hier augenscheinlich der erste Zusammenstoß mit den Japanern stattsinden mußte.

Es war bekannt, daß die 1. japanische Armee (Garde, 2. und 12. Division), \*\*\*) unter General Kuroki, Mitte März in Korea gelandet war und sich im Vormarsch gegen den Yalu besand; sie war dem Korps des Generals Sassulitsch an Kräften weit überlegen. Welche Ausgaben hatte nun dieses Korps, da man es anscheinend nicht zu unterstüßen beabsichtigte? Rur als Ausklärung, zum Kückhalt für die nach Korea vorgeschobenen Kasaken, war es zu stark, sür einen hartnäckigen Widerstand zu schwach. Man sagte uns, die "Avantgarde am Yalu" habe den Austrag, die Japaner auszuhalten, einem entscheidenden Kampse aber von Position zu Position auf Liaonan auszuweichen. Sine schwierige Ausgabe für ein Armeekorps, das schwer überschreitbare Gebirgspässe in seinem Kücken hat; ihre Lösung verlangte pölliges Vertrautsein der

<sup>\*)</sup> Bisherige Avantgarbe am Yalu.

<sup>\*\*)</sup> Rund 90 000 Gewehre und Gabel und etwa 290 Gefchute.

<sup>\*\*\*)</sup> Etwa 40 000 bis 50 000 Mann mit 120 Geschützen.

Truppen untereinander und mit ihrem Führer. Wir brannten barauf, an den Palu zu kommen, anfänglich stellte man es uns in Aussicht; dann plöglich sollten keine Gepäckwagen, keine Ordonnanzen, keine Pferde für uns verfügbar sein, wir mußten uns wieder gedulden!

Uber die Auffassung der Lage im Stabe des Armeebefehls= habers erfuhren wir von Generalftabsoffizieren folgendes: Bon Liaopan follte nach bem Palu über bas Gebirge nur eine einzige, bei gunftiger Bitterung fut Truppen benutbare Strafe - über ben Bag Fyn schui lin (östlich Lan san guan) und Köng hwang tichon führen; bei Regen follte auch diese Strafe unbenutbar fein; man erzählte, daß vor turzem auf dem Marfc nach dem Dalu befindliche Truppen vom Regen überrascht worden seien; \*) bie Bache hatten fich in reißende Ströme verwandelt, so daß die Truppen vollständig von ihrer Bagage abgeschnitten gemesen maren; auf Sanden und Füßen friechend hatten sich bie Soldaten über die ausgewaschenen Felsblode vorwarts bewegt. Abgesehen von diefer einen Strafe follten nur Saumpfade über das Gebirge führen, die von Truppen nicht zu überschreiten wären.\*\*) Der übergang aber einer Armee in mehreren Rolonnen über das Bebirge murde für gang unmöglich Dieses schwierige Unternehmen wollte man lieber ben Zapanern überlaffen und ihnen am Nalu nur Aufenthalt bereiten. Auch ichon das überschreiten des Nalu durch die Armee Kuroki hielt man angesichts ber Avantgarbe Saffulitich für fehr schwierig und Man glaubte, die Japaner würden neue Truppen zwijchen der Nalu-Mündung und Takuschan landen, um der Armee Kurofi Luft zu machen. Alsdann in der Flante bedroht, wurde General Saffulitich auf Fong hwang tichon zurückgehen, wo fich eine vorzügliche "Bosition" befinden sollte. Dag die Japaner nach erfolgter Landung und Bereinigung gleich auf Liaopan vorrücken würden, glaubte man nicht; es fehle ihnen hierzu an Transportmitteln; die japanische Armee würde nicht die erforderliche Berpflegung im Lande finden und mare nicht in der Lage, den Rachschub sicherzustellen. Man glaube baber, daß ihr nächstes Riel alsdann sein werde, Bort Arthur abzuschließen und sich in Ding tou eine Basis zu schaffen; sämtliche japanische Manöver hatten gezeigt, daß das hauptziel vor jeder Operation in Schaffung einer Basis

<sup>\*)</sup> Es war derselbe Tag, als wir unsere nächtliche Fahrt von der Stadt Mutden nach dem Bahnhof machten.

<sup>\*\*)</sup> Die Annahme erwies sich später als völlig irrig.

bestehe; für eine solche Basis sei aber Ding tou der einzig geeignete Bunkt, weil von hier aus die großen schiffbaren Wasseradern — der Liao ho, Hun ho und Tai tsp ho — als vortreffliche Etappenslinien in das Herz der Mandschurei hineinführten.

Als ich einem höheren Generalstabsoffizier aus der Umgebung bes Armeebesehlshabers, der mir diese Ansichten entwickelte, den Einwurf machte, man werde doch eine Landung der Japaner und den Versuch, sich auf Ping kou zu basieren, mit sofortiger Offensive beantworten, erwiderte jener etwa wörtlich: "Bas der Armeesbesehlshaber zu tun gedenkt, wissen wir natürlich nicht; im Stade aber herrscht allgemein die Ansicht, daß man die Japaner ruhig landen und in die Mandschurei hineinkommen lassen solle. Je mehr, desto besser! Dann können wir sie hier bei uns auf einmal schlagen und den Krieg schnell beenden. Vershindern wir sie aber an der Landung, um kleine Erfolge zu erzielen, dann ist das Ende des Krieges nicht abzusehen und wir können die Japaner überhaupt nicht vernichten."

Ich habe die zu jener Zeit im Armeestabe herrschenden Ansschauungen hier eingehend wiedergegeben, weil sie manches erklären, was im späteren Verlause des Krieges unverständlich schien. über die weiter zu erwartenden Verstärkungen verlautete, daß im Mai das IV. Sibirische Armeekorps\*) mit sibirischer Kasakens Division, im Juni und Juli das X. und XVII. Europäische Armeekorps eintreffen sollten. Mit diesen Truppen glaubte man dann genügend stark zu sein, die Japaner zu schlagen.

Südwestlich Liaoyan, zwischen den Mauern der Chinesenstadt und den im Süden sich erhebenden Bergen, lag der Exerzierplatz, ein ausgedehntes, völlig slaches Feld, in der Mitte ein kleiner wüster chinesischer Kirchhof; hier wohnten wir täglich den Ubungen der um Liaoyan zusammengezogenen Truppen bei. Vor allem war es die Division Rennentamps, die unser Interesse erweckte; täglich trasen Truppenzüge mit Teilen der Division ein, dis sie endlich gegen Ende April vollzählig versammelt war. Auch das Amur-Kasaten-Regiment war der Division zeitweilig angeschlossen, ging aber Ansang Mai nach Westen an den Liao ho zur Beobachtung der chinesischen Grenze, an der sich die Truppen des chinesischen Generals Ma

<sup>\*)</sup> Gebildet aus den westlich des Baital-Sces stehenden Reserve-Divisionen; vergleiche Anmerkung S. 14.

sammeln sollten. — Wie ich schon oben erwähnte, machten uns die Kasaten einen guten Eindruck; besonders eifrig wurde die "Lawa" geübt, wir sahen aber auch geschlossene Bewegungen ganzer Regismenter. Einige Male hielt General Kuropatkin große Besichtigungen ab,") an der alle Waffengattungen teilnahmen; die Infanterie (die Brigaden der 31. und 35. Insanterie-Division) machte hierbei, mit klingendem Spiel, im Brigade-Verbande formale Bewegungen, die damit schlossen, daß die Bataillone mit mehreren 100 m Abstand einander gegenübergestellt wurden und "durchgehende



Rafaten üben die "Lawa" auf dem Exerzierplag Liaoyan.

Attacen" aussührten, b. h. unter Hurrarusen mit gefälltem Bajonett durcheinander durchliefen. Gesecht, Felddienst usw. wurden nie geübt. Auch die Artillerie machte nur formale Bewegungen; an einer der Besichtigungen nahmen Batterien teil, die am Tage zuvor aus Europa angekommen waren; der Generalquartiermeister sagte mir hierbei, man sei völlig überrascht, wie gut die Pferde die weite Eisenbahnsahrt überstanden hätten; Huftrankheiten seien nirgends sestgestellt; die Ansicht, daß die aus Europa kommenden Pferde nach Eintressen auf dem Kriegsschauplatz eine Zeitlang nicht verwendbar sein würden, habe sich als ganz unzutressend erwiesen.

<sup>\*)</sup> Bu benen wir auf Pferben ber Convois beritten gemacht wurden.

Kuropattin bei seinem Eintressen auf dem Kriegsschauplate sich den bisherigen kommandierenden General des 1. Sibirischen Armeekorps, Generalleutnant Ssacharow, gewählt. Man hatte in der Armee vielsach geglaubt, daß dieser Posten durch meinen gütigen Gönner und Freund, Generalleutnant Ssuchomlinow, den Oberbesehlshaber der Truppen in Kiew, besetzt werden würde; er scheint aber die Stellung abgelehnt zu haben, da er — wie er mir schrieb — weder mit dem asiatischen Kriegsschauplatz noch mit den Eigentümlichkeiten der Japaner vertraut sei. — Generalquartiermeister war General Charkewitsch, später Chef des Stades des Hauptquartiers der Mandschureisumee, bekannt durch seine schriftstellerischen Arbeiten über den Feldzug 1812; wir waren dem Ressort des Generalquartiermeisters unterstellt, und besonders wir Deutsche haben uns eines sehr liebenswürdigen Entgegenkommens von seiner Seite zu erfreuen gehabt.

Während ber ersten Tage unseres Aufenthalts in Liaopan suchten wir uns zunächst Klarheit zu verschaffen über die Verteilung der Truppen auf dem Kriegsschauplate und die demnächstigen Absichten des Armeekommandos.

Bis zu Ende des Monats April wurde die Neuordnung, Bereinigung und Mobilmachung aller aktiven und Reservetruppen östlich bes Baikal-Sees beendet.

Die Schützen-Brigaden (bisher je 4 Regimenter zu 2 Bataillonen) wurden durch Eintreffen der 3. Bataillone aus Europa in Divissionen umgewandelt. Die Artillerie hatte eine völlige Reusordnung erhalten; die ostsibirischen Artillerie-Brigaden, die in gar keinem Zusammenhange mit den Schützen-Brigaden gestanden hatten, waren aufgelöst und zu je 3 Batterien — als Schützens Artillerie-Abteilungen — den Schützen-Brigaden zugeteilt worden; jetzt durch Eintreffen 4. Batterien aus Europa verwandelten sich die Abteilungen in Schützen-Artillerie-Brigaden.\*)

Alle in Oftsibirien befindlichen Truppen wurden in zwei Hauptgruppen — der Mandschurei= und der Ussuri=Armee — vereinigt; hierbei wurde das Schwergewicht der Vereinigung in die Mandschurei verlegt; hier sowie im Kwantun=Gebiet hatten sich bis zum Ausbruch des Krieges nur 5 Schützen=Divisionen (3., 4., 5., 7., 9.) befunden. Diese wurden mit Beginn der Mobil=

<sup>\*)</sup> Jede zu 4 Batterien = 32 Geschützen.

machung auf Kosten der Ussurischuppe durch 3 Divisionen\*) versstärft, und zwar 1. und 6. Ostsibirische Schügen-Division\*\*) und je 1 Brigade der 31. und 35. Infanterie-Division; \*\*\*) die Artillerie letzsgenannter Brigaden traf erst nach Mitte April in Liaoyan ein. — Im Ussurischeit verblieben nur drei Regimenter der 2. und die 8. Schügen-Division, letztere als Besatung von Wladiwostok.

Neu aufgestellt bam. aus den vorhandenen Stämmen mobil gemacht murden die im Transbaital-Bebiet ftehenden Rafaten- und Reservetruppen. Bom Transbaital-Rasatenheer murden die vier beurlaubten' Regimenter 2. Aufgebotst) einberufen und als Transbaital-Rasaten-Division dem General Rennentampf unterstellt. Die Division hatte sich bei Chailar gesammelt, sollte anfänglich mit Fußmarich den Kriegsichauplat erreichen, murde aber alsdann mit ber Gisenbahn befördert; bis gegen Ende April war die Division in Liaopan versammelt. Drei ebenfalls einberufene beurlaubte Infanterie=Bataillone des Transbaital=Kasakenheeres fanden als Stappentruppen Verwendung. Mobil gemacht wurde ferner 1. Sibirifche Reserve-Infanterie-Brigade, die sich zur 1. Sibirifchen Infanterie = Division ++) entwickelte; diese Division tam jedoch bis zur Schlacht am Schaho für bie Operationen nicht in Betracht; fie bildete die Besatung der nördlichen Mandschurei und löfte Mitte April die dort (in Mutden, Girin usw.) als Garnison zuruckgebliebenen Teile der Schüten=Divisionen ab.

Wenn man bedenkt, daß diese Verschiebungen der bereits in Ostasien besindlichen Truppen die Eisenbahnen östlich des Baikals Sees dis gegen Ende April voll in Anspruch nahmen, so drängt sich unwillkürlich die Frage auf, warum nicht alle im Ussurs und AmursGediet stehenden Truppen südlich Wladiwostok an der koreanischen Grenze vereinigt wurden, die TransbaikalsBahn aber und die ostchinesische Bahn von Mandschurija über Charbin nach Liaoyan für den sofortigen Antransport europäischer Truppen frei blieb?

<sup>\*)</sup> Mit zugehöriger Artillerie und dem Brimorsti- Dragoner-Regiment.

<sup>\*\*) 1.</sup> und 6. Schützen-Division (damals Brigade) gehörten zusammen mit 2. Schützen-Division zum 1. Sibirischen Armeetorps (Nifolst-Ufsuriski).

<sup>\*\*\*)</sup> Siehe Anmerkung S. 44. Die beiben Brigaden bilbeten gewissermaßen bie Avantgarben bes X. und XVII. russischen Armeekorps.

<sup>†)</sup> Bon ben vier Regimentern 1. Aufgebots waren brei in der Mandichurei, eins im Uffuri-Gebiet.

H) Siehe Anmerfung G. 28.

b. Tettau, Achtzehn Monate in ber Manbichurei. I.

Fast scheint es, als ob man die Hoffnung hegte, ohne Unterstützur europäischer Armeekorps mit den Japanern fertig zu werden, wesha man deren Antransport möglichst lange hinausschob.

Die Gliederung und Verteilung der russischen Truppen auf de iegsschat oftasiatischen Kriegsschauplatz Ende April 1904 ergibt die hier begefügte Ubersicht.\*) Es standen bei Beginn der japanischen Offensichen ohne Besatzungstruppen und ohne die Truppen des Ussus Küstenschutzes — 103 Bataillone, etwa 65 Estadrons un Ssotnien\*\*) und 288 Feldgeschütze\*\*) zur Verfügung.

Der Sollstand ber Bataillone betrug 800 Mann, die Stär ber Infanterie mithin etwa 82 500 Gewehre; das Menschenmateri war ein hervorragend gutes; sowohl die Schüßen= als auch beiden europäischen Brigaden hatten bereits im Frieden ih Bataillone auf Kriegsstand gehabt, sie bedurften daher zu ihr Mobilmachung keiner Reservisten; die neu hinzugetretenen dritt Bataillone waren allerdings Neubildungen, zusammengesett ab aus auserlesenen jungen Mannschaften der europäischen Truppe

Ľ

(8)

2. Berd

2. Iic

2. Ner

2. Ar

Weniger gut war das Material der Kavallerie, an Mensch sowohl wie an Pferden; abgesehen von dem — im Frieden i Ussuri-Gebiet garnisonierenden -- Brimoreti- (d. h. Küsten-) Dragone Regiment, bestand sie ausschließlich aus Rasaten, und zwar z Balfte aus Rasaten 2. Aufgebots. Es war selbstverftandlich, b man die zahlreichen Rasaten-Truppen Sibiriens in erster Linie au zunuten bestrebt mar, umsomehr, als im Anfange bes Rrieg die Ansicht vorherrschte, daß europäische Kavallerie für den o asiatischen Kriegsschauplat nicht geeignet sei. Von den Rasak fonnte man erwarten, daß fie mit den schwierigen Verpflegung Untertunfts= und Wegverhältniffen fich beffer abfinden und bezügli ihrer Kriegstüchtigkeit ber japanischen Ravallerie — die allgemein f minderwertig gehalten wurde - - mindeftens ebenburtig fein wurde Aber es zeigte sich hier, daß die Justitution der Rasaten sich übe lebt hat; angeborene friegerische Eigenschaften fehlen ben heutig Kasaten, besonders aber den Transbaital-Rasaten, die nie etwo

<sup>\*)</sup> Sappeure (Pioniere) sind nicht aufgenommen, da sie sich größtentet nicht bei den Truppen befanden, sondern zur Anlage der Positionen B wendung fanden.

<sup>\*\*)</sup> Da an der Grenzwache einige Eskadrons und Batterien mobil gema waren, kann die Zahl der Eskadrons und Geschütze auch eine etwas höhe gewesen sein.

## iegsschauplate Ende April 1904.

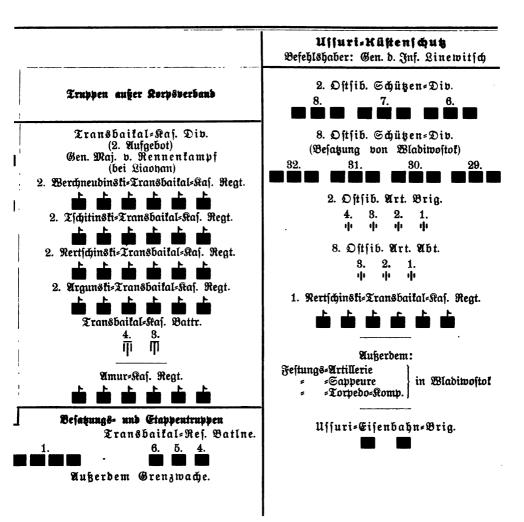

Berlag der Königlichen Hofbuchhandlung bon E. S. Mittler & Sohn, Berlin SW.

• · • • 4 . . 4 . . . . . :

anderes wie Ackerbürger gewesen sind, ganglich; ihre Regimenter 2. Aufgebots hatten daher nicht höheren Gefechtswert wie die Landwehr=Ravallerie anderer Urmeen. Hieraus erklärt sich die ge= ringe Tätigfeit ber ruffischen Ravallerie mahrend bes gangen Krieges. Tropdem muß ich gestehen, daß die Rasaten-Division Rennentampf. die wir bis Ende April fast täglich unter ihrem schneidigen Führer bei Liaopan ererzieren faben, uns anfänglich einen vorzüglichen Eindruck machte; wir waren erstaunt, wie gut auch die geschlossenen Bewegungen, felbst im Galopp, ausgeführt murben; man mertte es ankerlich ben Regimentern taum an, daß fie aus langft bes Felddienftes entwöhnten Mannschaften und Pferden zusammengefest Das Offiziertorps war ein auserlesenes; es bestand jum großen Teil aus Offizieren der Garde-Ravallerie, die sich bei Musbruch bes Rrieges zu den Rafaten hatten verfeten laffen. Name des Generals Rennenkampf mar in gang Oftafien bekannt Wenn tropbem die Transbaikal-Rasaken-Division - ebenso wie die übrigen später eintreffenden Kasaken-Formationen - ben auf sie gesetzten Erwartungen nicht gerecht wurden, so ist diefes ein Beweis dafür, daß Referve- oder Landwehr-Ravallerie - jelbst unter guten Führern - nicht imstande ist, den hoben Unforderungen, die der Krieg an die Aufklärungs= und Gefechts= tätigkeit der Ravallerie stellt, zu genügen.

Die Feldartillerie hatte bei Beginn der Operationen ihre Neuorganisation soeben beendet; es waren neue Verbände unter neuen Führern hergestellt worden; die Artillerie hatte kurz vor dem Kriege, zum Teil erst nach Ausspruch der Mobilmachung ihr altes Feldgeschütz mit dem neuen Schnellseuergeschütz vertauscht; die meisten Batterien hatten einmal, einige noch gar nicht mit dem neuen Geschütz geschossen. Über Leistungsfähigkeit und Verwendung des neuen Geschützes hatten die meisten Artillerie-Kommandeure und saft alle höheren Führer noch keine Erfahrung. — Es sehlte der Artillerie an Haubigen und Gebirgsgeschützen; der Mangel an letteren machte sich später im Gebirgsfriege sehr fühlbar.

Bas bei der Kriegsgliederung der Mandschurei-Armee besonders auffiel und uns in Erstaunen setzte, war, daß alle höheren Friedens verbände zerrissen waren, daß wenige der höheren Führer die ihnen unterstellten Truppen kannten. So waren z. B. von den drei Divisionen des I. Sibirischen (Friedens:) Armeekorps\*) eine Division dem I., eine dem III. zugeteilt worden, die dritte Division war im Ussurischeit geblieben. Generalleutnant Sassulitsch besehligte Truppen, die weder ihm im Frieden unterstellt gewesen waren, noch untereinander in irgend einem organisatorischen Verband gestanden hatten. Baron Stackelberg traf gegen Ende April aus Warschau ein und übernahm das Kommando des I. Armeetorps; weder er noch der Ansang Mai zum Kommandeur des "Ost-Detachements"\*) ernannte Graf Keller kannten die ihnen untersstellten Truppen und die ihnen zugeteilten Stäbe. Gewiß sind es zwingende Gründe gewesen, die dieses völlige Ausgeben der Friedensorganisation veranlaßten. Dieser Umstand hat aber zu mancherlei Reibungen Veranlassung gegeben und die Truppensührung, besonders zu Ansang des Krieges, sehr erschwert.

Jedenfalls verfügte Rußland gegen Ende April in der süblichen Mandschurei bereits über eine Truppenmacht,\*\*\*) die wohl imstande gewesen wäre, einen japanischen Ungriff abzuwehren. Die Versteilung dieser Truppen zu jenem Zeitpunkt ergibt Stizze 2. Vier Divisionen standen gestaffelt an der Eisenbahn zwischen Kaiping und Liaohan, zwei Divisionen auf der Kwantun-Halbinsel, zwei Divisionen mit den Transbaikal-Kasaken 1. Aufgebots an der koreanischen Grenze am Yalu. Diese "Avantgarde am Yalu" erweckte unser größtes Interesse, da hier angenscheinlich der erste Zusammenstoß mit den Japanern stattsinden mußte.

Es war bekannt, daß die 1. japanische Armee (Garde, 2. und 12. Division), \*\*\*) unter General Kuroki, Mitte März in Korea gelandet war und sich im Bormarsch gegen den Palu besand; sie war dem Korps des Generals Sassulitsch an Kräften weit überlegen. Welche Ausgaben hatte nun dieses Korps, da man es anscheinend nicht zu unterstügen beabsichtigte? Rur als Aufklärung, zum Kückhalt für die nach Korea vorgeschobenen Kasaten, war es zu stark, sür einen hartnäckigen Widerstand zu schwach. Man sagte uns, die "Avantgarde am Yalu" habe den Austrag, die Japaner aufszuhalten, einem entscheidenden Kampse aber von Position zu Position auf Liaonan auszuweichen. Sine schwierige Ausgabe für ein Armeekorps, das schwer überschreitbare Gebirgspässe in seinem Kücken hat; ihre Lösung verlangte völliges Vertrautsein der

<sup>\*)</sup> Bisherige Avantgarbe am Nalu.

<sup>\*\*)</sup> Rund 90 000 Gewehre und Gabel und etwa 290 Geschütze.

<sup>\*\*\*)</sup> Etwa 40 000 bis 50 000 Mann mit 120 Geschützen.

Truppen untereinander und mit ihrem Führer. Wir brannten darauf, an den Palu zu kommen, anfänglich stellte man es uns in Aussicht; dann plöglich sollten keine Gepäckwagen, keine Ordonnanzen, keine Pferde für uns verfügbar sein, wir mußten uns wieder gedulden!

Uber die Auffassung ber Lage im Stabe bes Armeebefehls= habers erfuhren wir von Generalstabsoffizieren folgendes: Bon Liaonan follte nach bem Palu über bas Gebirge nur eine einzige, bei gunftiger Bitterung füt Truppen benutbare Strafe - über ben Bağ Fyn schui lin (östlich Lan san guan) und Föng hwang tschön führen; bei Regen sollte auch diese Strake unbenutbar fein; man erzählte, daß vor furzem auf dem Marich nach dem Nalu befindliche Truppen vom Regen überrascht worden seien; \*) die Bache hatten sich in reißende Ströme verwandelt, so daß die Truppen vollständig von ihrer Bagage abgeschnitten gewesen maren; auf Sanden und Füßen friechend hatten sich die Soldaten über die ausgewaschenen Felsblode vormarts bewegt. Abgesehen von biefer einen Strafe follten nur Saumpfade über bas Gebirge führen, die von Truppen nicht zu überschreiten maren. \*\*) Der Ubergang aber einer Armee in mehreren Rolonnen über das Gebirge murde für gang unmöglich gehalten. Dieses schwierige Unternehmen wollte man lieber ben Japanern überlaffen und ihnen am Dalu nur Aufenthalt bereiten. Auch schon das überschreiten des Palu durch die Armee Kuroki hielt man angesichts der Avantgarde Sassulitsch für fehr schwierig und aussichtslos. Man glaubte, die Japaner murben neue Truppen zwischen der Nalu-Mündung und Takuschan landen, um der Armee Kurofi Luft zu machen. Alsbann in der Flanke bedroht, murde General Saffulitich auf Fong hwang tichon zuruchgeben, wo fich eine vorzügliche "Position" befinden sollte. Dag die Japaner nach erfolgter Landung und Bereinigung gleich auf Liaopan vorrücken würden, glaubte man nicht; es fehle ihnen hierzu an Transportmitteln; die japanische Armee würde nicht die erforderliche Berpflegung im Lande finden und mare nicht in der Lage, den Rachschub sicherzustellen. Man glaube baber, daß ihr nächstes Biel alsdann fein werde, Bort Arthur abzuschließen und sich in Ding tou eine Bafis zu ichaffen; fämtliche japanische Manover hatten gezeigt, daß das Sauptziel vor jeder Operation in Schaffung einer Bafis

<sup>\*1</sup> Es war berjelbe Tag, als wir unsere nächtliche Fahrt von der Stadt Mulden nach dem Bahnhos machten.

<sup>\*\*)</sup> Die Annahme erwies fich fpater als völlig irrig.

bestehe; für eine solche Basis sei aber Ding kou der einzig geeignete Punkt, weil von hier aus die großen schiffbaren Wasseradern — der Liao ho, Hun ho und Tai tsp ho — als vortreffliche Etappenslinien in das Herz der Mandschurei hineinführten.

Als ich einem höheren Generalstabsoffizier aus der Umgebung bes Armeebesehlshabers, der mir diese Ansichten entwickelte, den Einwurf machte, man werde doch eine Landung der Japaner und den Versuch, sich auf Ping kou zu basieren, mit sofortiger Offensive beantworten, erwiderte jener etwa wörtlich: "Was der Armeesbesehlshaber zu tun gedenkt, wissen wir natürlich nicht; im Stabe aber herrscht allgemein die Ansicht, daß man die Japaner ruhig landen und in die Mandschurei hineinkommen lassen solle. Je mehr, desto besser! Dann können wir sie hier bei uns auf einmal schlagen und den Krieg schnell beenden. Vershindern wir sie aber an der Landung, um kleine Erfolge zu erzielen, dann ist das Ende des Krieges nicht abzusehen und wir können die Japaner überhaupt nicht vernichten."

Ich habe die zu jener Zeit im Armeestabe herrschenden Ansschauungen hier eingehend wiedergegeben, weil sie manches erklären, was im späteren Verlaufe des Krieges unverständlich schien. Über die weiter zu erwartenden Verstärkungen verlautete, daß im Mai das IV. Sibirische Armeekorps\*) mit sibirischer Kasakens Division, im Juni und Juli das X. und XVII. Europäische Armeekorps eintressen sollten. Mit diesen Truppen glaubte man dann genügend stark zu sein, die Japaner zu schlagen.

Südwestlich Liaoyan, zwischen den Mauern der Chinesenstadt und den im Süden sich erhebenden Bergen, lag der Exerzierplatz, ein ausgedehntes, völlig slaches Feld, in der Mitte ein kleiner wüster chinesischer Kirchhof; hier wohnten wir täglich den Ubungen der um Liaoyan zusammengezogenen Truppen bei. Vor allem war es die Division Rennenkamps, die unser Interesse erweckte; täglich trasen Truppenzüge mit Teilen der Division ein, dis sie endlich gegen Ende April vollzählig versammelt war. Auch das Amur-Kasaken-Regiment war der Division zeitweilig angeschlossen, ging aber Ansang Mai nach Westen an den Liao ho zur Beobachtung der chinesischen Grenze, an der sich die Truppen des chinesischen Generals Ma

<sup>\*)</sup> Gebildet aus den westlich des Baikal-Sees stehenden Reserve-Divisionen; vergleiche Anmerkung S. 14.

sammeln sollten. — Wie ich schon oben erwähnte, machten uns die Kasaten einen guten Eindruck; besonders eifrig wurde die "Lawa" geübt, wir sahen aber auch geschlossene Bewegungen ganzer Regimenter. Einige Male hielt General Kuropatkin große Besichtigungen ab,") an der alle Waffengattungen teilnahmen; die Infanterie (die Brigaden der 31. und 35. Infanterie-Division) machte hierbei, mit klingendem Spiel, im Brigade-Verbande formale Bewegungen, die damit schlossen, daß die Bataillone mit mehreren 100 m Abstand einander gegenübergestellt wurden und "durchgehende



Rafaten üben bie "Lawa" auf bem Exerzierplag Liaoyan.

Attacen" aussührten, d. h. unter Hurrarusen mit gefälltem Bajonett durcheinander durchliesen. Gesecht, Felddienst usw. wurden nie geübt. Auch die Artillerie machte nur formale Bewegungen; an einer der Besichtigungen nahmen Batterien teil, die am Tage zuvor aus Europa angekommen waren; der Generalquartiermeister sagte mir hierbei, man sei völlig überrascht, wie gut die Pferde die weite Eisenbahnsahrt überstanden hätten; Hustraschen seien nirgends sestgestellt; die Ansicht, daß die aus Europa kommenden Pferde nach Eintressen auf dem Kriegsschauplatz eine Zeitlang nicht verswendbar sein würden, habe sich als ganz unzutressend erwiesen.

<sup>\*)</sup> Bu denen wir auf Pferden der Convois beritten gemacht wurden.

Das Bilb, das der Exerzierplat bot, war ein ganz eigenartiges. Heller Sonnenschein lag über der weiten Ebene, die im Südwesten der eigentümlich gesormte Signalberg (Höhe 199) abschloß, um den in der Schlacht bei Liaonan der Hauptkampf toben sollte. Im Norden am Bahnhof erhob sich der koreanische Turm. Wären diese Wahrzeichen nicht gewesen und hätten nicht einige bezopste Chinesen neugierig herumgelungert, man hätte sich auf das Tempelhoser Feld oder sonst einen großen Paradeplat versetzt ge-



Der Signal-Berg im Guben bes Exergierplages von Liaoyan.

glaubt. Und doch ging uns schon damals die Uhnung auf, daß von jenen Bergen dort im Süden die japanischen Heere in nicht zu ferner Zeit herniedersteigen würden, und daß auf diesen Feldern, auf denen die Truppen heute mit klingendem Spiel und Gesang an ihrem Feldherrn vorüberzogen, die Entscheidung des Krieges auszgesochten werden würde.

Alle Anzeichen deuteten darauf hin, daß man auf eine Offenssive zunächst verzichtet hatte und ein Vordringen der Japaner bis Liaoyan erwartete. Die Versammlung der russischen Reserve um Liaoyan hatten wir bisher so aufgefaßt, daß man zunächst abswarten wollte, wo die Japaner vorgingen, um alsdann von Liaoyan

aus mit aller Kraft gegen sie vorzustoßen. Wir überzeugten uns aber allmählich, daß diese Absicht nicht vorliege, daß man sich viel= mehr allem Anschein nach rein befensiv verhalten wollte. Um Liaonan murbe eine "Bosition" angelegt, b. b., es murbe in einer Entfernung von etwa 3 km von der Stadt eine Linie von größeren und fleineren Erdwerten - Forts, 3mifchenwerte, Schugengraben und Batterien angelegt; Ligonan murbe in ein verschangtes Lager umgewandelt. Sappeure, Infanterie und Taufende von Chinesen arbeiteten Tag und Racht an Aufführung der Berte, und zwar zunächst südlich Liaopan zwischen Tai tin bo und ber Gifen= bahn. Die Lage der Berte, die mit hohem Aufzuge aus der Ebene emporstiegen, erschien uns schon bamals eine wenig gunftige; benn auf 4 bis 5 km südlich der Fortslinie erhoben sich die nördlichen Ausläufer des Gebirges, von denen aus die Forts völlig eingesehen und unter Feuer genommen werden tonnten. Bei einem Ritt, den wir auf die Soben des rechten Tai tin ho-Ufers, nordlich Mutschan-Faniche, machten, wurde uns von unserem Führer gesagt, dieses mare die Bofition, von ber aus man bas Burudgeben ber ruffischen Avantgarde aus bem Gebirge auf Liaonan beden murbe. Benige Tage fpater begann man auf ben Soben zwischen Tand utun und Mutschan mit bem Bau von Schanzen und Batterien, bie das Vorgeben der Japaner aus dem Gebirge flantieren follten.

Gine andere Position von über 12 km Ausbehnung war bei Aischan= tichan, 28 km füd= westlich von Liaonan. angelegt; sie sperrte die Eisenbahn und die große von Niu tichwana heranfüh= rende Strake und jollte ein Vorgeben der Japaner aus dieser Richtung auf Liaonan verhindern oder doch verzögern. Diese Stellung, die



Der "Roreanifche Turm" von Liaopan.



Pferbe eines berittenen Jagb-Rommanbos.

auf bem Söhen= beiden rücten хu Seiten ber Gifen= bahn lag und eben= falls aus Schan= zen, Batterien und Schützengraben bestand, war an und für sich sehr start: die Gräben maren zum Teil in die Felfen eingesprengt;

das Schuffeld nach Süden war ein fehr gutes; ob aber der Wert der Stellung der für die Anlage verwendeten Arbeit entsprach, erscheint mir zweifelhaft. Die Japaner konnten die Stellung westlich über Ton on pu beguem umgehen und hatten feine Beranlassung, fie anzugreifen.\*) Wir waren mit der Gisenbahn nach Mischan tichan gefahren, wo uns die 5. Schüten-Division, welche die Stellung besett hielt, \*\*) im Exerzieren vorgeführt murde. Auf unfere Bitte zeigte die Infanterie auch ein Gefecht; bunne Schutenlinien gingen, ohne verstärft zu werben, unaufhaltsam bis an den Feind heran, die Referven folgten in zwei Linien. Sier faben wir zum erstenmal berittene Jagdtommandos; famtliche oftsibirische Schüten=Regimenter \*\*\*) hatten bereits im Frieden Jagdtommandos ju je 144 Mann gebildet, die auf Pferden mongolischen Schlages beritten maren. Die Jagdtommandos zweier Schützen=Regimenter ererzierten vor uns geschlossen, und zwar in guter Ordnung; aber die Divisionstavallerie vermochten sie schwerlich zu erseten; da sie außer dem Gewehr feine andere Baffe hatten, maren fie nur als berittene Infanterie anzusehen und haben als solche, besonders im Bebirgstriege, gute Dienste geleiftet.

Den Charafter bes Gebirges lernten wir bei einem Ritt auf der durch das Gebirge nach dem Yalu führenden Etappenstraße tennen. Wir ritten bis zu dem 20 km südlich Liaonan befindlichen Paß von Wandatai; die mittlere Höhe des Berglandes beträgt etwa 300 m, nur einzelne Kuppen erheben sich bis zu 500 m. Die Berg-

<sup>\*)</sup> Siehe Stizze 4.

<sup>\*\*)</sup> Ein Regiment war nach Noi tschön vorgeschoben.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebenso die Regimenter der beiden europäischen Infanterie-Brigaden.

hänge sind im allgemeinen steil und gänzlich unbewachsen; wie in der ganzen Mandschurei ist auch hier im Gebirge der Wald von den Chinesen ausgerottet worden. Sobald die Straße — wenn man die ausgesahrenen Wagengleise so nennen will — in das Gesbirge tritt, folgt sie dem Lauf eines Flüßchens, das von der Paßhöhe kommt und zum Tai tsy ho sließt; zu trockener Jahreszeit führen die Gebirgsslüsse wenig Wasser, so daß sie bequem zu durchsurten sind; nach starkem Regen aber verwandelt sich das ganze Tal in ein reißendes Flußbett. In Nähe des Passes steigt die alte chinesische



General Gerard (Engl.). (Hinten: Bag von Banbatai.)

Straße plöglich steil empor, um jenseits bes Passes ebenso steil in ein anderes Flußbett herabzuführen. Die Russen hatten aber einen neuen Weg angelegt, der in Zickzack zum Paß herausstieg; diese waren teilweise tief eingeschnitten und mit so geringer Spurweite, daß sie von einem Fahrzeug vollkommen eingenommen wurden und nicht einmal Plaz zum Vorbeireiten für einzelne Reiter boten. Mit Mühe nur schleppten sich die von der Intendantur und dem Roten Kreuz gemieteten chinesischen Lastwagen (Arben) die Paßstraße herauf. Es war dieses die Straße, welche russische Generalstabsoffiziere — wohl auf Grund von Erfundigungen bei den Landesbewohnern — uns als die einzig benüßbare Verbindung nach dem Palu bezeichnet hatten; sur die schwerfälligen Fahrzeuge der Chinesen mochte diese Anschauung zutreffend sein; aber schon die leichten

russischen zweirädrigen Gepäcktarren (dwukolki) waren viel geeigneter für die Gebirgsstraßen, wie überhaupt für jedes schwierige Gelände. Einer Armee aber, die wie die japanische durch Mitführung von Fahrzeugen nicht behindert wurde, bot das Gebirge nirgends unüberwindliche Bewegungshindernisse. Auf den Höhen zu beiden Seiten des Passes sollte wieder eine "Position" sein; allerdings konnte die



Strafe jum Dag von Banbatai.

Straße nach Süden etwa 3 Werst weit unter Feuer genommen werden; es war aber gar keine Veranlassung, anzunehmen, daß der Feind hier vorgehen würde; waren die Berghänge zu seiten der Straße auch steil, von Infanterie konnten sie immer erklommen und damit die Stellung umgangen werden.

Bei diesen offiziellen Ausstügen, die wir unter Führung der uns zugeteilten russischen Offiziere machten, wurden wir auf Pferden der Convois oder der Artillerie beritten gemacht. Es war uns eröffnet worden, daß uns seitens des Armeekommandos jedem ein Pferd gestellt werden würde, für Beschaffung aber der anderen Pferde wir selbst zu sorgen hätten. Ein Kasakenoffizier aus dem Stabe des Armeebefehlshabers war nach Zizikar zum Ankauf von Pferden geschickt worden. Bis zu seiner Rückehr mußten wir uns gedulden und, falls nicht gemeinsame Ritte unternommen wurden, zu Fuß wandern. Wir machten Spaziergänge in die mit hohen Mauern umschlossene Chinesenstadt, die wenig Charakteristisches bietet; das Straßenleben in seinem russischenssischen Gemisch glich



Oberfilt. Oberfilt. Oberfilt. Spim. Graf General Bapadopow. b. Eficierics. Lauenstein. Zgnatiew. Silvestre.

Raft der fremden Offiziere am Pag von Banbatai.

demjenigen Mukdens. Zahlreiche russische Hatten sich zwischen den chinesischen niedergelassen. Alle notwendigen Lebensbedürfnisse waren damals in den Städten in Hülle und Fülle zu erhalten; ameristanische und auch japanische Waren wurden, solange Ping kou in russischem Besitz war, noch fortwährend eingeführt. Nur Getränke singen schon an, teurer zu werden; sehr minderwertiges japanisches Bier kostete die Flasche 1 bis  $1^{1}/_{2}$  Rubel.

Auf unseren Spaziergängen kamen wir auch auf die "Signals Höhe" bei Mayetun; auf dem Gipfel des etwa 100 m hohen steilen Bergkegels befanden sich die Reste eines chinesischen Wachtturmes; daneben stand eine russische Feldwache, die bei Anrücken des Feindes ein Fanal zu entzünden hatte; von der Spize des Berges

nicht; hat er nur seinen Tee, seinen Borschtsch und Kascha (Buchsweizengrüße), so ist er zufrieden. Eine große Erleichterung war es, daß das Nachbargebiet des Kriegsschauplaßes, die Mongolei, einen fast unbegrenzten Reichtum an Rindvieh besaß; ein kaustasischer Gutsbesißer, der als Armeelieserant dem General Kurospatkin bereits aus Turkestan bekannt war, hatte die Viehlieserung für die ganze Armee übernommen; erst gegen Ende des Krieges, als die Mongolei dis auf 500 km von der Grenze ganz ausgesbeutet war, trat Mangel an frischem Fleisch ein und mußten Dörrsleisch, gefrorenes Fleisch, getrocknete Fische usw. als Ersaß dienen. Alles übrige, besonders Mehl, Hafer, Preßheu, mußte mit der Eisenbahn herbeigeschafft werden.

Es würde zu weit führen, wollte ich mich hier näher auf die Maßnahmen der Intendantur einlassen. Ich will nur betonen, daß die Verpslegung der Armee vortrefflich geregelt war. Ja, es wollte uns oft scheinen, als ob in dieser Beziehung zu viel geschähe. In Liaoyan war ein großes Reservemagazin eingerichtet, das gegen Ende April 180 000 Pud Hafer, 200 000 Pud Mehl, ferner Zwieback, Konserven, Tee, Zucker usw. enthielt; Ausgabemagazine und Feldbäckereien waren auf den Etappenstraßen, die längs der Eisenbahn nach Süden und durch das Gebirge an den Palu führten, vorgeschoben. Das Vorsühren der Verpslegungsbedürfnisse in das Gebirge war, da es an geeigneten Transportmitteln für die Gebirgswege sehlte, mit ungeheuren Schwierigkeiten verknüpft; erst im späteren Verlaufe des Krieges wurden Verpslegungskolonnen von Tragetieren gebilbet.

Gegen Ende April hörten die Truppentransporte zur Versammlung der Armee auf, und an Stelle der Truppen kamen in Liaoyan nur noch Züge mit Wehl und Hafer an; auch nach der Schlacht am Yalu nahmen die Verpstegungstransporte ununtersbrochen ihren Fortgang, obgleich schon von der Möglichkeit gesprochen wurde, die Vorräte zu verbrennen, damit sie den Japanern nicht in die Hände sielen. Wir haben damals oft den Wunsch geäußert: möchten doch anstatt der Mehlsäcke Soldaten ankommen! Daß dieser unser Wunsch berechtigt war, will ich damit nicht behaupten; die Sicherstellung der Verpstegung der Armee mußte natürlich eine der Haupforgen des Armeebesehlshabers sein; ob darin auf Kosten der Truppentransporte tatsächlich zu weit gegangen wurde, ist schwer zu beurteilen.

Kurz will ich hier auch auf das "Rote Kreuz" hinweisen, das unter Leitung des Generalbevollmächtigten, Kammerherrn Alexansbrowski, eine sehr rege Tätigkeit entfaltete. Mit großen Mitteln ausgestattet, diente das "Rote Kreuz" in diesem Kriege nicht zur Unterstützung und Ergänzung der militärischen Sanitätssanstalten, es nahm vielmehr diesen gegenüber eine leitende Stelle ein, was seinen Grund wohl in der Unzulänglichkeit des Militärssanitätswesens hatte. Während unserer Anwesenheit in Liaoyan hatte das "Rote Kreuz" seine Etappenlazarette bis zum Yalu vorgeschoben.

Da ich nun einmal von den rückwärtigen Einrichtungen der Armee spreche, will ich gleich noch die Feldpost und den Telegraphen erwähnen.

Die Post interessierte uns hauptsächlich im hinblick auf die Berbindung mit der Heimat; ihre Aufgabe mar feine leichte, da für die Beförderung der Sendungen nur eine Gisenbahnlinie zur Berfügung ftand und im Sauptpoftamt in Liaopan die Boft für die gange Armee sortiert werden mußte, um durch die Feldpost den Truppen zugeführt zu werden. hierfür standen bem Sauptpostamt ein gang unzulängliches Personal und sehr beschränfte Räume gur Berfügung; anfänglich mar es nicht in der Lage, die Arbeit zu bewältigen; vergeblich fragten wir Ende Upril und Unfang Mai auf ber Boft nach Briefen; bergehoch lagen bie Brief- und Zeitungspatete auf dem Fußboden, auf und unter den Tischen; ratlos standen bie wenigen Bostbeamten dem Birrwarr gegenüber. Später besferten fich die Berhaltniffe, ich bekam nachträglich alle Briefe, und von meinen Briefen in die Beimat ift, obgleich ich mahrend ber zwei Sahre täglich schrieb, oft mehrere Sendungen abschickte, nicht ein einziger verloren gegangen. Bis Deutschland gingen bie Briefe etwa einen Monat, später sogar nur 25 Tage, zur Armee etwas länger, aber nie mehr als fechs Wochen.

Neben der russischen bestand in allen größeren Orten auch die chinesische Post. Von Mutden, wo sie von der russischen Zensur beaufsichtigt wurde, ging sie auf dem Landwege dis Sin min tin, von dort weiter nach Peting; Briefe, die ich des Sammlersinteresses halber auf diesem Wege beförderte, trasen nach  $1^{1/2}$  Monaten in der Heimat ein.

Beniger zuverlässig arbeitete der russische Telegraph; Telesgramme bis Betersburg gebrauchten oft acht Tage, viele Telegramme

gingen ganz verloren. Das war aber nicht zu verwundern, da ber Telegraph durch Staats- und Diensttelegramme schon sehr in Anspruch genommen war, Privattelegrmme aber — besonders nach Schlachten und zu Festzeiten — in solchen Massen aufgegeben wurden, daß der Feldtelegraph sie nicht bewältigen konnte. Am schnellsten und zuverlässigischen gingen Telegramme, die direkt in das Ausland geschickt wurden, da für Auslandstelegramme ein besonderer Draht bestimmt war.

Auf den Haupttelegraphenämtern konnten auch Telegramme in deutscher Sprache aufgegeben und empfangen werden. Jedes Telegramm in das Ausland mußte von der Zensur genehmigt werden. Auf der Etappenstraße nach dem Palu führte ein Staatstelegraph. Außerdem waren die Generalkommandos der Armeeskorps durch Feldtelegraph, der auch für Privattelegramme benutzt werden konnte, mit dem Haupttelegraphenamt verbunden.

Am 26. April abends wurde uns mitgeteilt, daß drei japanische Kolonnen versucht hätten, den Yalu zu überschreiten. Es wurde viel von den Heldentaten eines Jagdkommandos erzählt, das mit einem alten, während des Boxeraufstandes eroberten chinesischen Geschütz auf einer der Yalu-Inseln sich sestgesetzt und die Japaner ausgehalten hätte; Genaueres aber war nicht zu erfahren. Auch als wir am 28. gerüchtweise vernahmen, daß am Tage vorher eine japanische Kolonne mit Unterstützung von Kanonenbooten über den Yalu gegangen sei, wurde uns auf unsere Anfrage erwidert, daß "keinerlei Nachrichten eingetroffen seien".

Um 1. Mai wurde ein Telegramm bekannt gegeben, daß ber linke Flügel der "Avantgarde am Yalu" zurücksgegangen sei, nachdem die Japaner 12 cm Geschütze aufgesahren hätten; die Stellung am Palu würde voraussichtlich geräumt werden, ein Borrücken der Japaner auf Liaoyan sei zu erswarten. Dieses Telegramm bezog sich auf den Artilleriekampf am 30. April; die in den Stellungen auf dem nördlichen Yaluslser — gegenüber Witschu — aufgesahrene russische Artillerie war durch die weit überlegene japanische Feldartillerie, die durch 20 12 cm Haubitzen verstärkt war, niedergekämpst worden, wodurch der Armee Kuroki in der Nacht zum 1. Mai der Übergang über den Yalu ermöglicht wurde.

Von der an diesem Tage ausgefochtenen Schlacht hörten wir bis zum 3. Mai nichts, obgleich dumpfe Gerüchte die Luft

durchschwirrten. Russische Frontossiziere fragten uns, ob es wahr sei, daß die Japaner russische Batterien genommen hätten; wir wußten selbst nichts und hielten das Gerücht für unglaubwürdig. Auf alle unsere Fragen bei dem uns zugeteilten Generalstabsoffizier erhielten wir die Antwort, daß nichts bekannt sei.

Es liegt mir fern, aus dieser Geheimtnerei irgend jemandem einen Vorwurf zu machen, am wenigsten dem liebenswürdigen Generalquartiermeister, dessen Geschäftsbereich wir unterstellt waren; aber es mutete eigenartig an, als wir am 2. Mai eine umgedruckte Anweisung in bezug auf unsere Berichterstattung in die Heimat ershielten, die mit dem Sate schloß: "l'agent militaire sait tout ce qui l'intéresse; il sait des notes mais n'écrit l'histoire de la guerre qu'après sa fin."

Endlich am 3. Mai sollten wir Gewißheit erhalten; es wurde uns mitgeteilt, daß 11 Uhr vormittags Seelenmesse für die am Yalu Gefallenen stattfände. Im Waffenrock und Helm begaben wir uns zur Kirche; General Kuropatkin und sein ganzer Stab war versammelt; an den ernsten Mienen, dem dumpfen Schweigen merkten wir sosort, daß unheilvolle Nachrichten eingegangen sein mußten. Nach der Messe versammelte der Generalquartiermeister die frembländischen Offiziere und gab die ersten Nachrichten über die Schlacht vom 1. Mai.

Bas wir längst befürchtet hatten, mar zur Bahrheit ge= Die Avantgarde am Palu hatte sich in einen Kampf mit dem weit überlegenen Gegner eingelassen und war geschlagen 22 Geschütze maren von den Japanern genommen; die morben. eigenen Berlufte sollten gegen 2000 Mann betragen, die ber Bapaner weit höher fein. Ein Regimentstommandeur, zwei Bataillonstommandeure, neun Kompagniechefs waren gefallen. Als ein Trost erschien es, daß die Truppen sich brav geschlagen hatten. Das 11. Schützen-Regiment follte mit Musik, der Bope mit dem Kruzifix voran, zum Bajonettangriff vorgegangen sein und sich mit ungeheuren Opfern durchgeschlagen haben. Auch wir waren tief er= ichüttert, unwillfürlich aber brangte fich uns allen die Frage auf "Sind diese furchtbaren Berluste nötig gewesen? Ist nicht die Avantgarde am Dalu in ihrer weit vorgeschobenen Stellung nuplos geopfert worden?"

Ich habe mir vorgenommen, in meinen Erinnerungen nur Selbsterlebtes zu schildern. Da ich mich aber wenige Tage nach

ber Schlacht zum Oftbetachement — ber bisherigen Avantgarde — begab und wochenlang mit den Offizieren, die am Yalu geführt und gefämpft hatten, im kameradschaftlichen Verkehr stand, so habe ich so viel von der Schlacht erzählen hören, daß ich sie oft im Geiste mit erlebt habe. Dieser erste große Kampf in dem Feldzuge bietet so viel des Lehrreichen, daß ich in diesem einen Falle von meinem Grundsatze abgehen und ihn nach den Berichten der Augenzeugen schildern will.





## IV.

## Die Schlacht bei Tiu ren tschin.

(Am Yalu.)
1. Mai 1904.
(Hierzu Stizze 3.)

ie Avantgarde am Nalu ("Ostdetachement" siehe Truppenübersicht S. 66), ursprünglich nur 3. Oftsibirifden Schugen Division und Rafaten bestehend, war Anfang April durch die 6. Oftsibirische Schuten = Divifion\*) verftartt worden. Der gum Gubrer bes Ditbetachements ernannte Generalleutnant Sassulitich hatte die Aufgabe, den Japanern den Ubergang über den Dalu zu erichweren, sie möglichst aufzuhalten, einem entscheidenden Kampf aber von Losition zu Position, in Richtung auf Liaopan, auszuweichen. Bur Erfüllung dieser Aufgabe waren ihm 24 Bataillone. 22 Sfotnien, 8 fahrende Batterien (64 Befcute), eine reitende und eine reitende Gebirge-Batterie (je 6 Geschütze) zur Berfügung geitellt. Tatjächlich aber waren diese Truppeu bei Beginn der Kämpfe am Palu bei weitem nicht vollzählig vorhanden. Schützen-Regiment der 6. Division (23.) — das bis zur Ablösung durch ein Regiment der 1. Sibirischen Infanterie-Division die Garnison von Mukben gebildet hatte — war noch nicht ein= getroffen; ebenjo befanden sich die beiden aus Europa angekommenen vierten Batterien der 3. und 6. Schützen=Artillerie=Brigade noch im Anmarsch von Liaonan her. Die Aufgabe des Detachements,

<sup>\*)</sup> Bisber im Uffuri-Gebiet, I. A. St.

bas gewissermaßen einen weit vorgeschobenen Grenzschut bilbete, zwang ferner zu Entsendungen. Das Einlaufen einer japanischen Kanonenboots-Flottille in den Yalu erweckte den Eindruck einer westelich der Flußmündung bevorstehenden Landung und veraulaßte weitere Detachierungen zum Schutze der bedroht geglaubten rechten Flanke.

Unfang April bereits hatten die Unfänge der I. japanischen Armee (Garde, 2. und 12. Division) den Yalu erreicht. Die Kassaken waren über den Yalu zurückgewichen. General Mischtschenko übernahm nunmehr mit seiner Brigade den Schutz der rechten Flanke auf Takuschan zu, während Oberst Karzow mit dem 1. Argunskis und dem Uffuri-Kasaken-Regiment die linke Flanke, stromauswärts, sicherte.

Gegen Ende April war die I. japanische Armee am Yalu — nördlich und südlich Witschu — aufgeschlossen. Das russische Osts detachement befand sich mit seinen Hauptkräften gegenüber Witschu auf dem nördlichen Yaluslfer, mit starken Detachierungen weiter stromabwärts. Nach einer Reihe kleinerer Gesechte gelang es den Japanern, sich auf den Yaluschseln sestzusezen; am 30. April besannen sie, aus der gesamten Feldartillerie der Garde und der 2. Division (72 Geschüße) und aus 20 12 cm Kruppschen Haubigen\*) die russischen Stellungen nördlich des Yalu zu beschießen. Die schwache russische Artillerie wurde nach kurzer Zeit zum Schweigen gebracht; die auf das östliche Ai hosuser, südlich Li sa wan, vorsgeschobenen russischen Vortruppen wurden in die auf dem westlichen User gelegene Hauptstellung zurückgenommen.

In der Nacht vom 30. April zum 1. Mai bewerkstelligten die Japaner auf Pontonbrücken den Übergang über den Yalu, indem Garde und 2. Division unmittelbar nördlich Witschu, die 12. Disvision weiter stromauswärts, in Nähe von Su tu tschin, übergingen.

Die Berteilung bes ruffifchen Oftbetachements am Abend bes 30. April und zu Beginn ber Schlacht am 1. Mai mar folgende:

- A) Stab des Oftdetachements, Generalleutnant Saffulitsch, bei der Hauptreserve in San tschan.
- B) Truppen der vorderen Linie, in der Position am westlichen Ufer des Ai ho; Besehlshaber: Generalmajor Kaschtalinski, Kommandeur der 3. Ostsibirischen Schützen=Division.

<sup>\*)</sup> Die füdlich der Nalu-Mündung ausgeschifft worden waren.

Die Bosition hatte eine gunftige natürliche Lage. Das westliche Ai ho-Ufer erhebt sich bis ju 100 m über die flache Cbene des Das Schuffeld war für Infanterie ein vor-Ai ho und Yalu. treffliches. Die schwache Artillerie befand fich in der übelen Lage, daß sie die weittragenden japanischen Saubigen nicht erreichen tonnte und sofort niedergefampft murde, sobald fie in das Gefecht trat. hierzu trugen die wenig zwedmäßig angelegten Befestigungen noch mehr bei; fie bestanden nur aus Schützengraben für stebende Schüten und aus Batteriestellungen, die, wie alle ruffischen Befestigungen mahrend ber erften Beit bes Krieges mit hohem Aufzuge auf dem obersten Söhenrande angelegt, weithin sichtbar waren und der feindlichen Artillerie ein vortreffliches Ziel boten. puntte waren nicht vorhanden, auch war - was sich später fehr unangenehm fühlbar machte - nichts für Berftellung von Rolonnen= wegen innerhalb der Stellung und nach rudwärts geschehen.

Die Position bestand aus mehreren, völlig voneinander getrennten Abschnitten:

1. Hauptstellung von Tiu ren tschin, 16 Kompagnien, 1 Batterie (7 Geschüße),\*) 1 Maschinengewehr-Kompagnie und die Jagdkommandos von drei Schüßen-Regimentern; diese Truppen, die den Hauptangriff der Japaner am Morgen des 1. Mai auszuhalten hatten, waren auf zwei Unterabschnitte verteilt:

Nördlich des Dorfes Tiu ren tschin, am "Telegraphen-Berge", befanden sich — unter Besehl Kom. 12. Osts. Sch. Regts. in Schützengräben 6 Kompagnien, dahinter als nächste Unterstützung 2 Kompagnien 12. Osts. Sch. Regts. — 2. Batterie 6. Sch. Art. Brig. war aus ihrer Stellung hinter den Schützengräben zurückgezogen;

Süblich bes Dorfes Tiu ren tschin, unter Befehl Kom. 11. Sch. Regts., hatten 1 Kompagnie und das Fuß-Jagdkommando des 11. und 1 Kompagnie des 24. Osts. Sch. Regts. die Schützengräben besetzt, während 2 Kompagnien 11. Osts. Sch. Regts. die nächste Unterstützung bildeten;

Die Spezialreserve der Hauptstellung von Tiu ren tschin bildeten 1., 5., 10. und 11. Kompagnie 12. Sch. Regts., die berittenen und Fuß-Jagdkommandos 10. und 12. Sch. Regts. und 1 Maschinengewehr-Kompagnie. Bei dieser Reserve befand sich General Kaschtalinski mit seinem Stabe.

<sup>\*)</sup> Das 8. Geschütz war bei dem Artilleriekunpf am 30. April außer Gesecht gesett worden.

2. Linke Flankenbeckung, 13 Kompagnien (22. Sch. Regt. und 1 Kompagnie 11. Sch. Regts.) und 3. Batterie 6. Art. Brig. (8 Geschüße), unter Besehl Kom. des 22. Sch. Regts.\*) Diese Truppen, deren Aufgabe es war, die Hauptstellung von Tiu ren tschin vor Umgehung flußauswärts zu decken, waren ebenfalls auf zwei Unterabschnitte verteilt:

Stellung von Po tö thn sa, 1 Kompagnie 11. Sch. Regts., 9 Kompagnien 22. Sch. Regts., 6 Geschütze 3. Batterie 6. Urt. Brig.; Stellung bei Tschin gou, 3 Kompagnien 22. Sch. Regts., 2 Geschütze 3. Batterie 6. Urt. Brig.

- C) Zum Schutze ber Stellung am Ai ho gegen Landungen bzw. Übergänge der Japaner an anderen Stellen des Yalu waren betachiert und kamen für die Schlacht am 1. Mai nicht in Betracht:
  - 1. Dalu abwärts:

Bei Antung — 10. Sch. Regt., 2. und Teile der 1. Batterie 3. Sch. Art. Brig.; zwischen Antung und der Yalu-Mündung, bei Sandogu, — 2 Kompagnien 24. Sch. Regts., Teile der 1. Batterie 3. Art. Brig.;

Bestlich der Yalu-Mündung, bei Takuschan, — die Transbaikal-Rasaken-Brigade, 21. Sch. Regt. und 1. Batterie 6. Art. Brig.

- 2. Palu aufwärts, an ber im Tale des Am bi ho in nordwestlicher Richtung führenden Straße, 1 Btl. 24. Sch. Regts., reit. Gebirgs=Batterie, 1. Argunsti=Transbaital=Kasaten=Regiment und Ussuri=Kasaten=Regiment.
- D) Die Hauptreserve des Ostdetachements  $5^{1}/_{4}$  Bastaillone, 8 Geschütze, 2 Kompagnien Sappeure setzte sich zussammen auß 9. Sch. Regt., I. und III. Bataillon 11. Sch. Regts.; 1 Kompagnie 24. Sch. Regts., 3. Batterie 3. Art. Brig. und 2 Sap.-Kompagnien. Sie war an der Etappenstraße nach Föng hwang tschön, um Tensh, versammelt, 10 bis 12 km von der Bosition am Ai ho entfernt und mit dieser nur durch zwei über Engpässe sührende Straßen verbunden.

<sup>\*)</sup> Es erscheint mir nicht völlig geklärt, ob diese Truppen dem General Kaschtalinski oder direkt dem kommandierenden General, Generalleutnant Sassulitsch unterstellt waren.

Bei Beginn ber Schlacht bes 1. Mai waren mithin von der Sollstärke bes Ostdetachements . 24 Batl., 22 Ssotn., 10 Batt. In der Position am Ai ho . . . .  $7^1/_4 = - = 2 = 3$ n Hamptreserve . . . . . . . . . .  $5^1/_4 = - = 1 = 2$  Detachiert\*) . . . . . . . . . . . . . . .  $8^1/_2$ \*\*) = 22 = 5 = 3 m Anmarsch (noch nicht eingetroffen) 3 = - = 2 =

Da die Sollstärke der russischen Bataillone 800 Mann betrug, befanden sich in der Position am Ai ho — deren Front sich von Tiu ren tschin bis Tschin gou 12 km weit ausdehnte — zu Beginn der Schlacht höchstens 5600 Gewehre mit 15 Geschüßen, denen 36 000 Japaner mit 108 Feldgeschüßen und 20 schweren Haubigen gegenüberstanden.

Für den Fall des Rückzuges hatten die Truppen der Stellung Tiu ren tschin — Tschin gou Befehl, über Lju schi gou — Wondjathn, die bei Antung stehenden — auf der Etappenstraße über Tensy zurückzugehen.

Beneral Raschtalinsti - ber bei ber Beschiegung ber Soben von Tiu ren tichin am 30. April durch einen Streifichuß am Ropf verlett worden mar - ertannte, dag ber feindlichen übermacht gegenüber ein Festhalten ber Stellung am Mi ho zu völlig nuplosen Berluften führen muffe. Er melbete am 30. April abends dem fommandierenden General, daß die Sapaner voraussichtlich mahrend der Nacht ihre Batterien auf die Insel herüber= werfen und bei Morgengrauen die Beschiegung der Stellung beginnen würden; da seinem Detachement hierbei eine völlige passive Rolle zufallen und es große Verlufte erleiden würde, fo beabsichtige er, die Stellung mahrend der Nacht zu raumen und gunächst bis auf die Höhen westlich des Han tu bo bin, nördlich Tutschensa, qu= rudzugeben. Generalleutnant Saffulitich ichidte hierauf bem General Raschtalinsti ben Befehl, in ber Stellung zu verbleiben; bei Beginn ber Beschiegung konnten sich die Truppen auf 200 bis 400 m zuructziehen, um fich zu beden, - ein Aufgeben ber Stellung jedoch könne er nicht billigen. Als jedoch der Chef des Stabes des Oftbetachements, Oberft Oranowsti, der mahrend ber gangen Zeit ber Beschießung am 30. April in ber Stellung von

<sup>\*)</sup> Siervon befanden fich jedoch 3 Bataillone und 11/2 Batterien (bei Antung) nur 10 km vom Schlachtfelbe entfornt.

<sup>\*\*)</sup> Darunter 1 Bataillon für Etappenzwede.

Tiu ren tschin gewesen war, spät abends zu seinem kommandierenden General zurücksehrte und ihm meldete, daß nicht nur General Kaschtalinsti, sondern auch alle übrigen höheren Kommandeure den Wunsch hätten, die Stellung am Ai ho während der Nacht ohne Kampf zu verlassen, begab sich Generalleutnant Sassulitsch am frühen Worgen des 1. Mai von seinem Quartier in Sanstschan aus nach Tiu ren tschin, um die Truppen durch seine Gegenwart aufzumuntern und sie von der Notwendigsteit zu überzeugen, die Stellung nicht ohne Kampfaufzugeben.

Seit Mitternacht war in der Stellung von Tiu ren tschin das Rasseln von Rädern, der Lärm der über den Yalu setzenden japanischen Truppen hörbar. Bei Tagesanbruch des 1. Mai standen die drei japanischen Divisionen auf dem östlichen Ai ho-User bzw. auf den Inseln auf 1 bis  $1^1/_2$  km eingegraben den russischen Stellungen gegenüber.

Die russischen Kompagnien der vorderen Linie hatten, als der Morgen des 1. Mai dämmerte, die Schützengräben besett. Sehr bald eröffnete die seindliche Artillerie Schrapnellseuer, das anfänglich wenig Schaden anrichtete und, nachdem etwa 50 Schutzabgegeben worden, für eine halbe Stunde schwieg. Alsdann aber begann ein überwältigendes Feuer aus über 120 japanischen Geschützen gleichzeitig gegen die Stellungen bei Tiu ren tschin und Po tö tyn sa. Die wenigen russischen Geschütze versuchten das Feuer zu erwidern, wurden aber sofort zum Schweigen gebracht.

Unter dem Schutze dieses überwältigenden Artillerieseuers ging 7 Uhr vormittags die japanische Infanterie zum Angriff vor; in dichten Schützenlinien, von Reserven in geschlossener Ordnung gesolgt, überschritt sie dem russischen Zentrum nördlich Tiu ren tschin gegenüber den hier leicht zu durchfurtenden Ai ho und eröffnete auf 800 m lebhaftes Feuer. Die Russen antworteten mit Kom= pagnicsalven, durch welche die in dichten Linien vorgehenden Japaner anscheinend schwere Verluste erlitten. Aber die Verluste der Russen in der Stellung am Telegraphen=Berg waren unter dem aus Front und Flanke gegen sie gerichteten, überwältigenden Geschütz= und Gewehrseuer noch größere; schon waren aus der Spezialreserve drei Kompagnien 12. Schützen=Regiments in die vorderste Linie eingesetzt worden, nur die 1. Kompagnie mit der Fahne blieb noch zurück. Die Verluste mehrten sich; zunächst

begannen einzelne Leute des 12. Schützen=Regiments, dann ganze Trupps von 20 bis 30 Mann zurückzugehen; es mochte etwa  $7^{1/2}$  Uhr morgens sein.

Generalleutnant Saffulitich erfannte, daß dem mehrfach überlegenen Feinde gegenüber die Festhaltung der Position von Diu ren tichin unmöglich fein murbe. Er ichiette baber Befehl an die Sauptreferve, von dort die beiden Bataillone 11. Schupen=Regiments und die 3. Batterie 3. Artillerie= Brigade vorzuschiden, um eine Aufnahmestellung eingunehmen und den Rudzug bes Detachements zu beden. Gin weiterer Befehl erging an bas Detachement bei Untung, fofort den Rudmarich gur Sauptreferve angutreten, um nicht abgeschnitten zu werden. Letteres Detachement traf bereits 10 Uhr vormittags bei San-tichan ein, mahrend ber Abmarich bes 11. Regiments und ber Batterie aus der Referve fich verzögerte, da der mit dem Befehl überfandte Offizier lange Zeit den Rommandeur der Reserve nicht finden konnte. Generalleutnant Sassulitich begab fich nunmehr felbst zur Reserve; unterwegs traf er bas 11. Schüten-Regiment, beffen Rommandeur er perfonlich den Befehl wiederholte, den Rudzug des Detachements von Tin ren tichin durch eine Aufnahmestellung zu sichern. Sierauf - es wird um Mittag gemefen fein — trat Beneralleutnant Saffulitich mit bem Reft der Sauptreferve und bem Detachement Untung den Rudmarich auf der Ctappenftrage nach Fong hwang ticon an, nachdem er General Raschtalinsti ben Befehl geschickt hatte, über Tenin-Bondjaton gurudgugeben und die Arrieregarde bes Detachements zu bilden. General Saffulitich mar der Unsicht, daß sich der Abzug der Truppen des Generals Raschtalinsti ungefährdet vollziehen murde, da er Melbung erhalten hatte, daß die Japaner sich in der Bosition von Tiu ren tschin festsetzten und nicht folgten.

Indessen war das 12. Schützen=Regiment bereits in eine höchst kritische Lage geraten. Um den Rückzug des Regiments aus der Stellung am Ai ho auf die Höhen westlich des Han tu ho din=Lales zu decken, stellte der Abschnittskommandeur\*) auf den Höhen nördlich Tutschensa vier Geschütze der 2. Batterie 6. Arstillerie=Brigade und die Maschinengewehr=Rompagnie, rechts die 7.

Oberst Anbulsty, Rommandeur des 12. Schüten-Regiments.

und 8. Kompagnie,\*) links drei andere, zuerst aus der vorderen Stellung ordnungsmäßig zurückgezogene Kompagnien auf; drei Gesschütze der Batterie sanden zur Bestreichung des Han tu ho dsp-Tales Verwendung, um ein Vorgehen der Japaner vom Yalu aus in diesem Tale zu verhindern. Hinter diese Aufnahmestellung gingen allmählich die übrigen sechs durch das Gesecht völlig ausgelösten Kompagnien des Regiments und die 1. Kompagnie, die mit der Fahne in Reserve geblieben war, zurück. General Kaschtalinstileitete selbst die Ausstellung der Truppen in der neuen Stellung. Etwa 10 Uhr vormittags hatten sich hinter dem linken Flügel der Stellung, an der Straße nach Hamatan, vier Kompagnien gesammelt. Durch das heftige Feuer der Batterie und der Maschinengewehre wurde hier im Zentrum das weitere Vorgehen der Japaner, die sich in der Stellung von Tiu ren tschin sessen, zum Stehen gebracht.

Begen ben rechten Flügel ber Tiurentschiner Stellung, füdlich bes Dorfes, hatte ber Angriff ber japanischen Infanterie ebenfalls etwa 7 Uhr vormittags begonnen; doch hatte dieser Teil ber Stellung weniger unter bem japanischen Artilleriefener zu leiben, fo daß es den in vorderer Linie in Schützengraben befindlichen Rompagnien gelang, ben Angriff bis 8 Uhr vormittags aufzuhalten. Um biefe Zeit erhielt der Abschnittstommandeur\*\*) Meldung, daß der rechte Flügel der nördlich Tiu ren tichin stehenden Truppen gurudzuweichen beginne. Giner vorher empfangenen Beisung entsprechend, befahl er den Kompagnien der vorderen Liuie zurückzugehen. ein 91/4 Uhr eintreffendes Ersuchen des Oberft Bybulsty, ben Rückzug bes 12. Schüten-Regiments ju beden, ließ Oberftleutnant 3. die 6. Kompagnie 11. Regiments — mit 5. Kompagnie in Reserve wieder Front machen. Die Japaner hatten die Sohen nördlich Tiu ren tschin bereits besett. Etwa 25 Minuten verharrte die 6. Kompagnie im heftigsten feindlichen Feuer; Oberstleutnant 3., ber Rompagniechef und zwei Offiziere murden vermundet bam. ge= tötet. — Nachdem die Kompagnie ihre Aufgabe erfüllt und das 12. Re= giment feinen Abzug ausgeführt hatte, ging die Infanterie bes Oberftleutnants 3., da ein weiterer Befehl nicht ein= gegangen mar, auf Tenin gurüd.

<sup>\*)</sup> Belche die nächste Unterstützung des Abschnitts nördlich Tiu ren tschin gebildet hatten.

<sup>\*\*)</sup> Oberftlt. J. vom 11. Schützen-Regiment.

Aber das Unheil follte dem 12. Schützen=Regiment aus der linten Flante droben. Bir miffen, daß das 22. Schuten-Regi= ment mit 3. Batterie 6. Artillerie = Brigade bei Bo to tynja und Tidin gou jum Schute ber linten Flante aufgestellt war. Bei Po to tonfa eröffneten die Japaner 5 Uhr vormittags gegen die Batterie und die Schützengraben heftiges Schrapnellfeuer aus die während der Nacht auf den Inseln aufgestellt Batterien, worden waren. Die 3. Batterie antwortete nur turze Zeit. japanische Kolonnen von den Höhen nördlich Hu schan herabstiegen, eröffneten die Kompagnien der vorderen Linie das Feuer; aber fehr bald ichwieg diefes. Ohne den Angriff ber Japaner abzuwarten, gingen die Kompagnien 22. Schüten-Regiments nach Westen in die Berge zurud; die sechs Geschütze fielen den Japanern in die Bande. Uhnliches spielte sich bei Tschin gou ab. Die drei Kompagnien und die beiden Geschütze follen sich in fehr ungunftiger Stellung befunden haben, so daß das nördliche Ufer des Ai ho von den Schützengraben aus nicht unter Keuer genommen werden konnte. Das heranruden einer japanischen Rolonne auf Zuan san ba ist anscheinend gar nicht gemeldet worden; bei Sonnenaufgang nahm -japanische Infanterie vom linken Ufer aus die Geschütze unter Feuer. Raum hatten die Kompagnien des 22. Schützen-Regiments das Feuer zu erwidern begonnen, als fie auch schon ins Schwanten tamen und ichleunigst in südlicher Richtung, auf der Strage nach Samatan, jurudwichen; ihnen folgten bie beiden Geschüte. In den Bergen trafen sie auf die in Unordnung von Bo to tynsa aus in westlicher Richtung zurudgehenden Kompagnien.

Dieser schleunige Rückzug des 22. Schützen-Regiments, über den General Raschtalinsti teine Meldung erhielt, gestattete den Japanern, ungehindert die linke Flanke der Position von Tiu ren tschin zu umgehen. Die Folgen dieses Rückzuges hätten für die Russen noch weit unheilvoller werden können, wenn die umgehende japanische Rolonne — anstatt sich durch das Gesecht bei Tiu ren tschin anziehen zu lassen — direkt und ohne Aussenthalt auf Hamatan marschiert wäre. Wahrscheinlich sind aber die Japaner selbst durch ihren schnellen Erfolg überrascht worden, vielleicht ist auch die von Zuan san da anmarschierende Kolonne zu schwach gewesen, um selbständig in den Rücken der Russen vorgehen zu können; Artillerie scheint ihr jedenfalls nicht beigegeben gewesen zu sein.

Japaner mit Feuer überschütteten,\*) formierte sich das III. Bastaillon 11. Schüßen-Regiments zum Bajonettangriff. Hinter dem III. Bataillon die Musit, die 1. Kompagnie mit der Fahne des Regiments und die Nichtstreitbaren-Kompagnie vom Hauptverbandplat. Der Regimentsgeistliche segnete das Bataillon mit dem Kruzisix, alsdann trat es mit klingendem Spiel zum Sturm an; bei jedem Schritt stürzten unter dem mörderischen seindlichen Feuer Tote und Verwundete zusammen.

Diese Gelegenheit hatte der Chef des Stades 3. Schützen-Division benutzen wollen, um die 2. Batterie 6. Artillerie-Brigade auf einem Bergpfade süblich der großen Straße herauszuführen; die noch mit vier Pferden bespannten Geschütze gelangten auch ohne weitere Verluste in die Berge hinein, aber schon nach Jurücklegung einer Werst blieben sie liegen, die Pferde waren nicht imstande, die Geschütze über die Berge zu bringen. Die Batterie kehrte um, ging auf Höhe 192 in Stellung und unterstützte den Bajonettangriff des 11. Schützen-Regiments, die Alle Geschosse verbraucht waren; die Batterie verlor in diesem Zeitraum 3 Offiziere, 71 Mann, 76 Pferde.

Indessen mar bas III. Bataillon 11. Schützen-Regiments, ungeachtet der furchtbarften Berlufte, wie auf dem Exerzierplat mit flingendem Spiel etwa 1000 Schritt im Bajonettangriff weiter por-4 mal tam der Angriff ins Wanten, aber immer von neuem murde angetreten; von ihren 32 Mann hatte die Dafif bereits 16 verloren, aber tropdem folgte fie, unausgesett ben Sturmmarfch spielend, dem Bataillon. Die Japaner wichen dem Bajonett= angriff aus, raumten ben Bag und gingen nach Norden gurud, um ihn aus weiter abgelegener Stellung unter Feuer zu nehmen. Diefer Augenblick murde von den Ruffen benutt, um die Strage nach Samatan zu gewinnen; die braven Schuten ließen auch ihre verwundeten Rameraden nicht zurud; geftütt und getragen wurden sie durch den feindlichen Rugelregen hindurch in Sicherheit ge= Die beiden Batterien und die Maschinengewehr= Abteilung hatten fast alle Pferde verloren und maren ge= nötigt, ihre Beidute, nachdem die Berichluffe entfernt worden maren, in Sanden ber Japaner ju laffen.

hiermit war der lette Augenblick der Schlacht gekommen; die Japaner verfolgten nicht weiter; ein aus der Arrieregarde der auf

<sup>\*)</sup> Die Majchinengewehr-stompagnie soll 35 000 Schuß abgegeben haben.

Föng hwang tschön zurückgehenden Reserve durch General Kaschtalinski vorgeholtes Bataillon 10. Schützen-Regiments nahm 5 Uhr nachmittags die Trümmer des 11. und 12. Schützen-Regiments auf, die sich bei Föng hwang tschön mit den übrigen Truppen des Detachements vereinigten.

Die Verluste der Russen waren ungeheuere; von 6000 Mann, die im Kampse gestanden hatten, waren über 2300, außerdem 70 Offiziere, tot und verwundet. Das 11. und 12. Regiment hatten die Hälste ihrer Offiziere verloren.\*) Am größten waren die Verluste der Batterien, die 75 vH. ihrer Offiziere, 67 bis 77 vH. der Mannschaften und 84 vH. der Pferde, außerdem ihre Geschüße verloren hatten. 800 000 Patronen waren verschossen worden.

Ich habe nur den tatsächlichen Verlauf der Schlacht geschildert, jeder Rritit mich aber enthalten; eine folche steht mir nicht zu. ift auch sehr schwierig, die Magnahmen der Führer zu beurteilen, wenn man nicht genau die Befehle und Beifungen tennt, welche die Richtschnur ihres Sandelns zu bilden hatten. So wurde z. B. von ruffischer Seite die Hauptschuld an der Niederlage dem Berhalten des 22. Schützen-Regiments zugeschrieben; gewiß murde durch bas ungerechtfertigt frühe und schnelle Zurudgeben bes Regiments bas Detachement in eine sehr üble Lage gebracht; auch ist die Breis= gabe der Geschütze in feiner Beise zu rechtfertigen. Aber man barf nicht vergessen, daß am Abend des 30. April fämtliche Komman= deure von der Rotwendigkeit durchdrungen maren, die Stellung ohne Kampf zu räumen, daß am Morgen des 1. Mai sich die Un= fichten der Führung in bezug hierauf mehrmals anderten. Sat der Kommandeur 22. Regiments von diesem Bechsel der Unschauungen Mitteilung, hat er überhaupt nach dem 30. abends Befehle erhalten? Das alles erscheint ungeklärt, ift aber von großer Bichtigkeit bei Beurteilung des Verhaltens des 22. Regiments. Denn es geht aus allen getroffenen Unordnungen hervor, daß es an einer einheit= lichen Führung und flaren Befehlserteilung gefehlt hat. Much scheint feine Verbindung zwischen dem 22. Schüten-Regiment und den Truppen der Position von Tiu ren tichin bestanden gu haben; die Stellung von Bo to tonsa war 3 bis 4 km von Tiu ren tichin entfernt; und doch erfuhr General Raschtalinsti erst nach 4 bis 5 Stunden durch einen flüchtigen Feldscher von der Räumung

<sup>\*)</sup> Auch der tapfere Kommandeur des 11. Schützen-Regiments war gefallen. v. Tettau, Achtzehn Monate in der Mandschuret. I.

jener Stellung. Hätte von irgend einer Stelle aus eine Ubermittlung von Besehlen oder Nachrichten an das 22. Regiment stattgefunden,\*) so hätte dessen Burückgehen — auch wenn der Regimentskommans deur diese so wichtige Weldung unterließ — schon längst sestgestellt werden müssen.

Auch bleibt es unverftandlich, wie die Aufklarung fo voll= ständig versagen tonnte; hierfür waren doch genügend Truppen vorhanden; abgesehen von den 12 Sfotnien der Transbaital-Rafaten-Brigade, die nach dem entgegengesetten Flügel weit detachiert waren, blieben noch 10 Sfotnien Rasaken und die berittenen und die Fuß-Jagdtommandos der Schüten-Regimenter, um fich gegen unliebsame Uberraschungen in Front und linter Flante zu schützen. Gerade in diesem bergigen und durchschnittenen Gelande boten die Ragdtommandos ein vortreffliches Material für Aufflärung und Berbindung. Aber mo maren fie? Bon ben vier Jagdkommandos der 3. Schützen-Division befand sich das des 11. Regiments süblich Tiu ren tschin in vorderer Linie, das des 10. und 12. Regiments bei der Spezialreserve, das des 9. Regiments mahrscheinlich bei diesem in der Hauptreserve; wie das Jagdkommando bes 22. Regiments verwendet wurde, ift unbekannt. Die Palu aufwärts betachierten Rasaken scheinen von der dort übergegangenen 12. japanischen Division nach Rorden ausgewichen zu sein. Go tam es, daß man auf ruffischer Seite den Ubergang der Japaner über ben Nalu in der Nacht vom 30. April zum 1. Mai nur an dem Rattern der Geschütze und Fahrzeuge erkannte, über die Umgehung der linken Flanke aber in Unkenntnis blieb.

Unstreitig war die Aufgabe des Oftbetachements eine sehr schwierige; auf 220 km vorgeschoben, allein auf seine Kräfte ansgewiesen, sollte es einen mehrfach überlegenen Feind aufhalten, ohne sich in einen entscheidenden Kampf einzulassen; und das in einem Gelände, aus dem nur einer, höchstens zwei schwierige Engwege als Rückzugsstraße zu benutzen waren. Für eine solche Aufgabe war eine völlige Vertrautheit des Führers mit seinen Truppen sowie dieser untereinander erforderlich; die Mängel der Reusorganisationen machten sich aber in sehr störender Weise fühlbar.

<sup>\*)</sup> Dieses war boch vor allen Dingen erforderlich, als bald nach 7 11hr vormittags der kommandierende General erkannte, daß die Stellung am Ai ho nicht gehalten werden könnte.

Auch fehlte es für diese Aufgabe an leicht beweglicher Artillerie; hier waren Gebirgs-Batterien, Maschinengewehr-Kompagnien am Blate.

Das neue ruffische Feldgeschüt erwies fich für ben Gebirgefrieg als viel zu ichmer; mar es einmal in eine Stellung hereingebracht, so mar es im feindlichen Feuer schwer wieder zuruckzubekommen; die schwierigen Stellen ber Gebirgestragen konnten nur mit böchster Unstrengung übermunden werden. Auch waren die Artilleristen mit dem neuen Schnellfeuergeschüt nicht vertraut; nach ber Schlacht hörte man vielfach den Bunich außern, der Artillerie mochte bas alte Gefdut gurudgegeben merben. Bon einem verdecten Auffahren der Batterien, von einem indiretten Schießen wußte man nichts; die wenigen Batterien standen hoch auf den Bergen in weithin sichtbaren Eindeckungen und wurden burch die weit überlegene feindliche Artillerie fehr bald zum Schweigen gebracht. Es wurde gar nicht einmal der Berfuch gemacht, die ganze verfügbare Artillerie zu verwenden; die beiden — an drei verschiedenen Stellen eingesetten - Batterien waren aber nicht in der Lage, auch nur vorübergehend den Japanern Aufenthalt zu bereiten. So fiel diese Aufgabe allein der Infanterie zu; wie schwierig es aber ift, in das Gefecht eingesetzte Infanterie vom Feinde wieder loszulösen, besonders wenn keine Reserven zur Aufnahme vorhanden find, hat diefe Schlacht von neuem bewiefen. Die ganze Schwere bes Rampfes ruhte auf bem 11. und 12. Schützen-Regiment - und diese Truppen haben sich unter ben ungunftigen Berhältnissen brav geschlagen; ber Bajonettangriff bes 11. Schupen = Regiments mar geradezu heldenmutig; aber es fragt sich, ob nicht bas gleiche Ziel mit viel geringeren Opfern, nämlich durch Bortragen des Feuerangriffs, zu erreichen gewesen Die Stärke der javanischen Umgehungskolonne scheint keine große gewesen zu sein, wenn sie vor dem aus fo weiter Entfernung angesetten Bajonettangriff Rehrt gemacht hat. Sätten die Japaner zur Umfaffung von Zuan fan da her stärtere Kräfte verwendet, so ware für das Oftdetachement eine Katastrophe unausbleiblich gemesen.

General Sassulitsch hatte seine Truppen zunächst bei Föng hwang tschön gesammelt. Die Japaner setzten ihren Vormarsch erst am 3. Mai fort; als sie am 5. Mai sich Föng hwang schön näherten, ging General Sassulitsch weiter nach Norden in die Gebirgspässe zurud; die in Föng hwang tschön aufgehäuften reichen Verpflegungs= vorräte wurden den Flammen übergeben.

Im Armeestabe war man anfänglich der Ansicht, daß die Rapaner ihren Sieg ausnuten und unaufhaltsam auf Liaopan weiter vorrücken würden, umsomehr, als am 6. Mai die Meldung von der Landung der 2. japanischen Armee (1., 3., 4. Division, 1. Ravallerie= und 1. Artillerie=Brigade) des Generals Otu bei Bitszewo einging. Unter uns fremden Offizieren murde viel die Frage einer Offensive des III., I. Urmeetorps und der 5. Schützen-Division gegen Bitszewo erörtert; General Auropatkin, dem der uns zugeteilte Generalftabsoffizier von unferen Unfichten gesprochen hatte, foll geäußert haben — "je mehr Truppen die Japaner nördlich Port Arthur landeten, um so beffer mare es, man follte fie nicht ftoren". Man erzählte uns, General Auropattin beabsichtige, die Sud-Manbichurei aufzugeben, um die Japaner immer weiter von ihrer Basis abzuziehen, sie so allmählich zu erschöpfen und finanziell zu ruinieren; ja man sprach bereits zu unserem Schreden von einem Burudgeben bis Charbin.

Am 4. Mai marschierte General v. Rennenkampf mit zweien seiner Regimenter\*) und einer Batterie auf der nördlichen Gebirgs-straße auf Sai ma tsp ab, um diese Straße gegen ein Vorgehen des Gegners auf Liaoyan zu sichern und der Kavallerie des Obersten Karzow,\*\*) die vom Ostdetachement abgeschnitten sein sollte, als Rüchalt zu dienen. Die 1. japanische Armee folgte jedoch zunächst nicht über Föng hwang tschön; General Sassulisch besetze ihr gegensüber die Gebirgspässe, die Kasaen des Generals Rennenkampf, an die sich Oberst Karzow herangezogen hatte, deckten auf der Straße Si ho han—Sai ma tsp die linke, die des Generals Wischstschenko bei Sunan die rechte Flanke.

Die Landung der 2. japanischen Armee bei Bitszewo wurde von den Russen nicht gestört. Am 6. Mai kam der Statthalter, der nach dem Tode Makarows persönlich den Befehl über die Flotte übernommen hatte, auf der Fahrt von Port Arthur

<sup>\*) 2.</sup> Argunski und 2. Nertschinski. — Das 2. Tschitinski-kasakensNegiment war sofort nach der Schlacht bei Tiu ren tschin zum Ostdetachement abgegangen. Das 2. Berchneudinski-Regiment fand im Süden, beim I. Armeekorps, Berswendung; die Division Rennenkampf war somit ganz auseinandergerissen.

<sup>\*\*) 1.</sup> Argunsti= und Uffuri-Stafaken=Regiment.

nach Mutben durch Liaohan durch. Während er in seinem Salonwagen eine lange Unterredung mit General Kuropatkin hatte, erzählten uns die Offiziere seines Stabes von dem erfolglosen Angriff der japanischen Brander in der Nacht vom 2. zum 3. Mai gegen die Hafeneinfahrt von Port Arthur; der Anblick sollte »kéerique« gewesen sein. Von der Schlacht am Yalu wurde nicht gesprochen; nur wenige Offiziere schienen den ganzen Ernst der Lage zu er=



Unfer Speifewagen in Liaopan. (Born wilde hunde als Gefundheits - Bolizei die weggeworfenen Abfalle forträumend.)

tennen. — Der Zug des Statthalters war einer der letzen, der ungehindert von Port Arthur durchgekommen war; am 7. Mai langte in Liaohan ein Zug mit Verwundeten von Port Arthur an, der westlich Pitszewo von japanischer Infanterie Feuer erhalten hatte. Vom 12. Mai ab war die Eisenbahn= und Telegraphenverbindung zwischen Port Arthur und Liaohan endgültig unterbrochen.

Unterdessen mehrten sich die Anzeichen, daß der Armeeführer den Entschluß gefaßt hatte, bei Liaonan dem weiteren Bordringen der Japaner Widerstand entgegenzusepen. Jedes



Die Straße vor dem Etappengebäude nach einem Regen.

bieser Anzeichen begrüßten wir mit Freuden, benn noch immer wollten die unheimlichen Gerüchte von einem beabsichtigten Zurückzgehen bis Charbin nicht verstummen. Rastlos wurde Tag und Nacht an den Besestigungen von Liaoyan gearbeitet, und immer dichter und enger schloß sich der Kreis der Erdwerke um die Stadt. In einige Aufregung versetze uns ein Eisenbahnzug mit 12 Festungszgeschüßen, der am 8. Wai aus dem Süden eintraf; die Geschüße hatten zur Armierung der Küsten-Batterien von Ping kou gedient, das geräumt wurde; da dieses damals die einzigen schweren Geschüße auf dem Kriegsschauplatz waren, so war ihr Bestimmungsort von Wichtigkeit dei Beurteilung der Absichten der Heeresleitung; zuerst hieß es, sie sollten nach Charbin, und wirklich sahen wir sie zu unserm Schmerz nach Norden abdampfen; bald aber kehrten sie zurück, und schließlich wurden sie in Liaoyan ausgeladen; also in Liaoyan wenigstens wollte man stehen bleiben!

Die 5. Schitzen Division zog sich, unter Belassung eines Regiments in der Stellung von Ai schan tschan, süblich Liaohan, zusammen, so daß bier jett das 2. Sibirische Korps vereinigt war; and ein Regiment der 1. Sibirischen Insanterie-Division tras in Liaohan mit Gisenbahntransport ein. Im übrigen aber kamen keine neuen Truppen au; man sagte, daß das IV. Sibirische

Korps (2. und 3. Sibirische Infanterie=Division)\*) am 30. April Charbin erreicht habe, — aber wo blieb es?

Anstatt Soldaten, beförderte die Eisenbahn nach wie vor Lebensmittel, aber nunmehr nach Norden, indem man die ungeheuren Borräte der Magazine in Liaohan wieder zu räumen begann. Bergehoch hatten sich die Mehlsäcke vor den Fenstern unseres Waggons, wo ein zweites Magazin gebildet wurde, aufgehäust; jest waren Hunderte von Chinesen mit Kreischen und Schreien beschäftigt, die Säcke wieder zu verladen. Das war ein bedenkliches Zeichen! — Auch die Familien der Offiziere und Beamten, die sich noch zahlreich in Liaohan aushielten, hatten nach der Schlacht am Palu den Besehl erhalten, binnen 8 Tagen Liaohan zu verlassen.

Der Armeebefehlshaber selbst verlor seine Ruhe nicht. Am 6. Mai wurde der Namenstag der Kaiserin, wie in einer Friedensgarnison, mit Festgottesdienst und Parademarsch der Ehrenstompagnie geseiert. Zum Frühstück hatte General Kuropatkin

<sup>\*)</sup> Bgl. Anmerfung S. 14.



Laufbruden von unferm Saufe nach bem Speisewagen.

von uns fremden Offizieren die ältesten jeder Armee eingeladen; unsere Bahl mar bereits eine fo große, daß er uns alle in seinem Speisemagen nicht mehr unterbringen tonnte. Der General trug hierbei volle Rube und Gleichmut zur Schau. Der Tapferkeit ber Japaner zollte er volle Bewunderung, besonders ihrem Berhalten bei den Branderangriffen auf Bort Arthur, das von ber höchsten Aufopferung und Baterlandsliebe zeuge. fremden Offizieren außerte General Ruropatfin icherzend: etwa jemand die Absicht haben sollte, in Liaopan sich ein Saus ju taufen, fo rate ich ab; in Mutben tonnten Sie es allenfalls mit einer Bacht auf turze Zeit versuchen, - in Charbin aber tonnen Sie fich unbedenklich antaufen." Beiter hatte ber General binaugefügt: "Einige Berren hatten gewünscht, nach Bort Urthur gu fahren, um das Bombardement mit zu erleben; diefes Bergnugen werden sie jest hier genießen konnen!"

Wir übrigen, nicht zum Armeebesehlshaber Geladenen, seierten an diesem Tage die Einweihung unseres Speisewagens. Bereits zwei Tage vorher waren wir aus unserem Waggon in das Haus der fremdländischen Offiziere übergezogen, das in der Nähe des Bahnhofs hergerichtet worden war. Es war ein zweistöckiges, massives Gebäude, — ursprünglich wohl als Dienstwohnung für Eisenbahnbeamte bestimmt, — das etwa 16 Zimmer enthielt; die jüngeren Offiziere mußten zu zweien einen Raum teilen, ich erhielt zunächst ein Stübchen für mich allein. Welch eine Wohltat, nach zweimonatigem Hausen im engen Eisenbahncoupé, sich wieder etwas ausstrecken zu können! Jedes Zimmer enthielt Bett, Tisch, Waschtisch und selbst — Bolstersessel.

Das Haus sollte mährend des Krieges ein »Buen retiros für die fremdländischen Offiziere bilden. Allerdings ahnte uns bereits beim Beziehen unseres neuen Heims, daß das Vergnügen nicht lange dauern würde. Nachdem wir bisher in der Bahnhofswirtschaft gezgessen hatten, wurde uns jetzt auf einem Schienenstrange dicht am Hause ein eleganter Speisewagen zur Verfügung gestellt, in dem wir Gäste des Armeebefehlshabers waren, solange wir uns im Hauptquartier aushielten; die Verpslegung hier war eine ganz vortrefsliche, wie überhaupt für unser materielles Wohl im Hauptquartier in dankenswertester Weise gesorgt wurde.

Die Witterung im April und Anfang Mai war so ziemlich die gleiche, wie wir sie bei uns gewohnt sind, — Sonnenschein mit

Regen wechselnd, nur daß letzterer den Boden so ausweichte, daß der Verkehr zwischen unserm Hause und dem Speisewagen oft nur auf schnell hergestellten Laufbrücken möglich war. Ab und zu herrschte Sandsturm, der ein Verlassen des Hauses fast unmöglich machte; auf 20 Schritt Entsernung war nichts zu sehen, dichter Sand und kleine Steinchen wurden durch die Luft gepeitscht. Im allzemeinen aber war die Witterung eine angenehme, und auf den wenigen armseligen Sträuchern und Bäumen begann frisches Grün hervorzusprießen.





V.

## Beim Oftdetachement.

Mai und Juni 1904. (Hierzu Stizzen 4 und 5.)

ie Schlacht bei Tiu ren tschin hatte die Ansicht der russischen Heeresleitung, daß es vor dem Herbst zu entscheidenden Kämpfen nicht kommen würde, gründlich widerlegt. Die erste große Schlacht war geschlagen, und weitere Kämpfe konnten täglich folgen, wenn die Japaner, wie man es erwarten mußte, im Vorrücken auf Liaohan blieben. Unsere Geduld, zu der wir so oft ermahnt worden waren, war am Ende. Mit Macht zog es uns fort aus dem Hauptquartier, hin zu den am Feinde stehenden Truppen. Wir erbaten nochmals dringend die Genehmigung zur Abreise und krasen hierfür alle erforderlichen Vorbereitungen.

Vor allem sehlte es uns noch immer an Pferden; der nach Zizikar zum Ankauf geschickte Kasakenossizier war noch nicht zurück, auch war es klar, daß zwei Pferde nicht genügten, da wir auch unser Gepäck fortschaffen mußten. Burschen hatten wir auch noch nicht; viele der fremden Offiziere hatten sich Diener mitgebracht, oder auf dem Kriegsschauplatz chinesische Bons engagiert, so daß alle Rassen und Nationalitäten — Chinesen, Neger, Indier, Kaukasier, Ungarn, Russen, Spanier, Malayen usw. — unter der Dienerschaft

in unserem Hause vertreten waren. Oberstleutnant Lauenstein und ich vertrauten dem uns in Petersburg gegebenen Versprechen, daß man uns Bedienung stellen würde, und wir sind gut dabei gesahren. Später habe ich zwei Soldaten als Burschen und einen Kasaten als berittene Ordonnanz gehabt.

Jett im Anfang war es allerdings übel damit bestellt; für alle fremden Offiziere zusammen waren einige Ordonnanzen von der Nichtstreitbaren = Kompagnie des Hauptquartiers gestellt.



Pferde-Verteilung vor dem "Sotel International" in Liaopan.

Bir Deutsche hatten einen prächtigen Mann, der den schönen Namen Gortschiza, d. h. "Mostrich", führte. Mostrich — der sogar eine Zeitlang in Berlin in einer Fabrik gearbeitet hatte — war zu allem zu gebrauchen. "Mostrich, besorge mir ein Pferd!" Nach einer Biertelstunde war Mostrich mit einem Chinesen und einem kleinen Grauschimmel mit gutem Kücken zur Stelle, den ich seinem Besitzer für 130 Rubel abkauste. Um folgenden Tage kam auch der Kasakenossizier mit den in Transbaikalien für uns gekausten Pferden an. Vor unserem Hause, das "Hotel International" getaust worden war, sand die Verteilung der kleinen mongolischen Pferdchen, meist Schimmel, statt. Seder bekam ein Pferd vom Hauptquartier

gestellt, ein zweites konnte man taufen. In meinen Besitz gelangten amei Schimmel, die von meinem Burschen "Kitt" (Balfisch) und "Kott" (Kater) benannt wurden. Für Kitt, das mein Leibpferd murbe, mußte ich 260 Rubel (570 Mt.) bezahlen; in Friedenszeiten mochte er unter Brüdern 40 Rubel wert gewesen sein, doch hat mir bas Tierchen mahrend bes Rrieges unschätzbare Dienste erwiesen. Die Bferbe maren gar nicht geritten, ober nur auf Baffertreuse, gingen mit den Nasen hoch in der Luft, aber für den mandschurischen Kriegsichauplat hatten sie vortreffliche Eigenschaften, besonders große Ausbauer und Genügsamkeit; sie kannten keine Gelandeschwierigkeiten, gingen sicher burch jede Furt und kletterten wie die Ragen die Berghänge berab. Kitt war ein Bafganger und vermochte im Trabe mit großen europäischen Pferden mitzukommen; wie fehr er laufen tonnte, habe ich in ber Schlacht von Mutben bantend empfunden. Mein Freund Bapadopow nannte ihn "das Krotodill"; es ist freilich mahr, Schönheit drudte ihn nicht, aber er mar ein braves Tier.

Der Pferdesorge waren wir nun enthoben; einen englischen Sattel hatte ich aus Deutschland mitgebracht, ebenso einen Bacfattel; für den Burschen murde ein chinesischer Sattel in Liaonan gekauft. Denn ein Buriche mar nun auch angetreten, ein Solbat ber Nichtstreitbaren-Kompagnie, Titschinin mit Ramen, ein Sibirier, aus dem Gouvernement Tomst gebürtig, eine treue, brave Seele; ichon war auch er nicht mit den furg geschorenen, ju Berge stebenben Haaren und seiner pergamentartigen Gesichtshaut, aber er war ein guter Rerl. Auch mar er ber einzige "Schriftgelehrte" unter unseren Soldaten; fpater an den langen Berbst- und Winterabenden im Quartier saßen die übrigen Burschen um ihn herumgekauert und hörten aufmertsam zu, wie Titschinin ihnen stundenlang bei einem Lichtstümpschen mit monotoner Stimme aus der Bibel vorlas. Titschinin hatte, wie wohl alle sibirischen Soldaten, Frau und Rinder zu Sause; als der Rrieg bereits länger als ein Jahr gedauert und er einen Brief aus ber Seimat erhalten hatte, erkundigte ich mich nach dem Ergeben seiner Rinder. "Gott hat noch ein viertes gegeben" erwiderte treuherzig die brave Seele. Als er gegen Ende des Krieges wegen Krankheit entlassen wurde, schrieb er mir mehrere Briefe, worin er mein Verhalten belobte, aber auch seine eigenen Berdienste in das richtige Licht sette; und wenn er darin behaubtete, "ich habe für Ihren Leib stets gesorgt wie ein Bauer für sein Rindvieh", fo muß ich dem Mann recht geben.

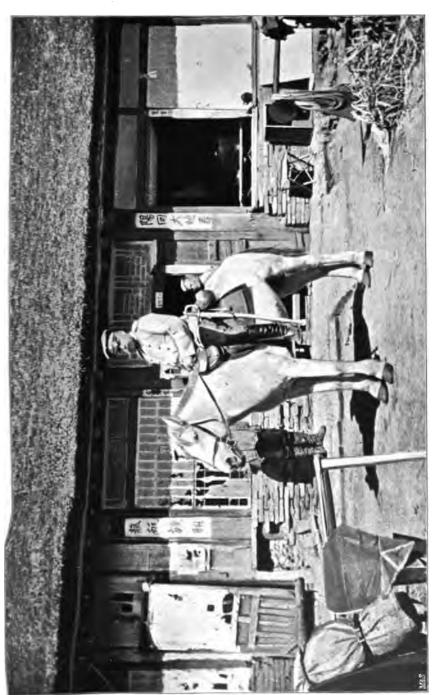

Der Berfaffer auf "Ritt". (Bor einem unserer Laartiere siddich Wutden, im Herbst 1904.)



Nur an einem Beförderungsmittel für unser Gepäck sehlte es noch; man hatte uns anheimgestellt, uns chinesische Lastwagen zu kaufen; zur Bespannung eines solchen bedurfte es aber mindestens dreier Pferde; schließlich aber wurden uns unbespannte zweirädrige Gepäckkarren zur Verfügung gestellt.

Um 9. Mai murde uns mitgeteilt, General Kuropatkin habe genehmigt, daß jeder von uns sich ein Korps ober eine Division aussuchen durfe, zu benen er sofort abgeben könne, mit der Berpflichtung jedoch, bis zum Schluß bes Feldzuges dort zu bleiben. Lettere Ginschräntung paßte mir febr wenig, benn ich hatte mir ichon jest vorgenommen, fpater zu einem der europäischen Rorps zu geben, auch wollte ich mich nicht an eine bestimmte Stelle binden. Der uns zugeteilte Generalftabsoffizier, Graf Ignatiem hatte bem General Kuropatfin meine Unzufriedenheit ob dieser Klausel berichtet, worauf er erwidert hatte: "Erschrecken Sie doch den Baron nicht; er kann ruhig reisen und kann wiederkommen, mann er will". Runmehr war alles in Ordnung. Ich verabredete mit Oberstleutnant Lauenstein, daß er zunächst im Saubtquartier bleiben, ich aber zum Oftbetachement geben murbe. Denn bier erwarteten wir neue Rampfe, da es uns nicht anders bentbar erschien, als bag die Japaner, unter Ausnutzung ihres Sieges, burch bas Gebirge auf Liaopan vordringen würden; ja, wir befürchteten, daß ich gar nicht mehr zur Zeit tommen murbe, ba wir täglich auf bas Erscheinen der Japaner vor Liaopan rechneten.

Mit mir hatte sich zum Ostdetachement der bulgarische Obersteleutnant Papadopow gemeldet, der acht Monate lang, bis Krantsheit ihn zur Heimfehr zwang, in treuester Kameradschaft alles mit mir geteilt hat; im Verkehr mit ihm hatte ich nie das Gefühl, einen Ausländer vor mir zu haben, wozu auch beitrug, daß er das Deutsche wie seine Muttersprache beherrschte. Außerdem schloß sich uns der italienische Leutnant zur See Camperio an, und für das erste auch der schwedische und der norwegische Hauptmann, von denen ersterer vom Ostdetachement aus zu General Kennenkampf, letzterer zur 6. Schützen-Division gehen wollte.

Wir betrieben nun schleunigst die letzten Vorbereitungen für den Abmarsch. Da wir voraussahen, daß wir im Gebirge mit einem Pferde für den Gepäcktarren nicht auskommen würden, so beschlossen Oberstleutnant Papadopow und ich, zusammen eine "dwukolka" zu nehmen und zu ihrer Bespannung jeder ein Pferd

bon uns fremden Offizieren die altesten jeder Urmee eingeladen; unsere Rahl war bereits eine so große, daß er uns alle in seinem Speisewagen nicht mehr unterbringen konnte. Der General trug hierbei volle Rube und Gleichmut zur Schau. Der Tapferkeit ber Sapaner gollte er volle Bewunderung, besonders ihrem Berhalten bei den Branderangriffen auf Bort Arthur, das von ber höchsten Aufopferung und Vaterlandsliebe zeuge. fremden Offizieren äußerte General Ruropattin icherzend: "Wenn etwa jemand die Absicht haben follte, in Liaopan fich ein Saus zu taufen, fo rate ich ab; in Mutben tonnten Sie es allenfalls mit einer Bacht auf furze Zeit versuchen, - in Charbin aber können Sie fich unbedentlich antaufen." Beiter hatte der General binzugefügt: "Einige Herren hatten gewünscht, nach Bort Arthur zu fahren, um das Bombardement mit zu erleben; dieses Vergnügen werden sie jest bier genießen tonnen!"

Wir übrigen, nicht zum Armeebefehlshaber Geladenen, seierten an diesem Tage die Einweihung unseres Speisewagens. Bereits zwei Tage vorher waren wir aus unserem Waggon in das Haus der fremdländischen Offiziere übergezogen, das in der Nähe des Bahnhofs hergerichtet worden war. Es war ein zweistöckiges, massives Gebäude, — ursprünglich wohl als Dienstwohnung für Eisenbahnbeamte bestimmt, — das etwa 16 Zimmer enthielt; die jüngeren Offiziere mußten zu zweien einen Raum teilen, ich erhielt zunächst ein Stüden für mich allein. Welch eine Wohltat, nach zweimonatigem Hausen im engen Eisenbahncoupé, sich wieder etwas ausstrecken zu können! Jedes Zimmer enthielt Bett, Tisch, Waschtisch und selbst — Bolstersessel.

Das Haus sollte während des Arieges ein Buen retiros für die fremdländischen Offiziere bilden. Allerdings ahnte uns bereits beim Beziehen unseres neuen Heims, daß das Vergnügen nicht lange dauern würde. Nachdem wir disher in der Bahnhofswirtschaft gezgessen hatten, wurde uns jetzt auf einem Schienenstrange dicht am Hause ein eleganter Speisewagen zur Verfügung gestellt, in dem wir Gäste des Armeebesehlshabers waren, solange wir uns im Hauptquartier aushielten; die Verpslegung hier war eine ganz vorstrefsliche, wie überhaupt für unser materielles Wohl im Hauptquartier in dankenswertester Weise gesorgt wurde.

Die Witterung im April und Anfang Mai war so ziemlich die gleiche, wie wir sie bei uns gewohnt sind, — Sonnenschein mit

Regen wechselnd, nur daß letzterer den Boden so ausweichte, daß der Berkehr zwischen unserm Hause und dem Speisewagen oft nur auf schnell hergestellten Laufbrücken möglich war. Ab und zu herrschte Sandsturm, der ein Berlassen des Hauses sast unmöglich machte; auf 20 Schritt Entsernung war nichts zu sehen, dichter Sand und kleine Steinchen wurden durch die Luft gepeitscht. Im allzemeinen aber war die Witterung eine angenehme, und auf den wenigen armseligen Sträuchern und Bäumen begann frisches Grün hervorzusprießen.





V.

## Beim Oftdetachement.

Mai und Juni 1904. (Hierzu Stizzen 4 und 5.)

ie Schlacht bei Tiu ren tschin hatte die Ansicht der russischen Seeresleitung, daß es vor dem Herbst zu entscheidenden Kämpfen nicht kommen würde, gründlich widerlegt. Die erste große Schlacht war geschlagen, und weitere Kämpfe konnten täglich folgen, wenn die Japaner, wie man es erwarten mußte, im Vorrücken auf Liaohan blieben. Unsere Geduld, zu der wir so oft ermahnt worden waren, war am Ende. Mit Macht zog es uns fort aus dem Hauptquartier, hin zu den am Feinde stehenden Truppen. Wir erbaten nochmals dringend die Genehmigung zur Abreise und krafen hierfür alle erforderlichen Vorbereitungen.

Vor allem sehlte es uns noch immer an Pferden; ber nach Bizikar zum Ankauf geschickte Kasakenoffizier war noch nicht zurück, auch war es klar, daß zwei Pferde nicht genügten, da wir auch unser Gepäck fortschaffen mußten. Burschen hatten wir auch noch nicht; viele der fremden Offiziere hatten sich Diener mitgebracht, oder auf dem Kriegsschauplatz chinesische Bohs engagiert, so daß alle Rassen und Nationalitäten — Chinesen, Neger, Indier, Kaukasier, Ungarn, Russen, Spanier, Malagen usw. — unter der Dienerschaft

in unserem Hause vertreten waren. Oberstleutnant Lauenstein und ich vertrauten dem uns in Petersburg gegebenen Versprechen, daß man uns Bedienung stellen würde, und wir sind gut dabei gesahren. Später habe ich zwei Soldaten als Burschen und einen Kasaken als berittene Ordonnanz gehabt.

Jetzt im Anfang war es allerdings übel damit bestellt; für alle fremden Offiziere zusammen waren einige Ordonnanzen von der Nichtstreitbaren = Kompagnie des Hauptquartiers gestellt.



Pferde-Berteilung vor bem "Sotel International" in Liaoyan.

Bir Deutsche hatten einen prächtigen Mann, der den schönen Namen Gortschiza, d. h. "Mostrich", führte. Mostrich — der sogar eine Zeitlang in Berlin in einer Fabrik gearbeitet hatte — war zu allem zu gebrauchen. "Mostrich, besorge mir ein Pferd!" Rach einer Biertelstunde war Mostrich mit einem Chinesen und einem kleinen Grauschimmel mit gutem Rücken zur Stelle, den ich seinem Besitzer für 130 Rubel abkaufte. Um solgenden Tage kam auch der Kasakenossizier mit den in Transbaikalien für uns gekauften Pferden an. Bor unserem Hause, das "Hotel International" getauft worden war, fand die Verteilung der kleinen mongolischen Pferdchen, meist Schimmel, statt. Jeder bekam ein Pferd vom Hauptquartier

gestellt, ein zweites tonnte man taufen. In meinen Besit gelangten zwei Schimmel, die von meinem Burschen "Kitt" (Balfisch) und "Rott" (Rater) benannt wurden. Für Ritt, das mein Leibpferd wurde, mufite ich 260 Rubel (570 Mt.) bezahlen; in Friedenszeiten mochte er unter Brüdern 40 Rubel wert gewesen sein, doch hat mir bas Tierchen mahrend bes Krieges unschätbare Dienfte ermiefen. Die Bferde maren gar nicht geritten, ober nur auf Baffertrenfe, gingen mit den Rasen hoch in der Luft, aber für den manbschurischen Kriegsichauplat hatten fie vortreffliche Gigenschaften, besonders große Musbauer und Genügsamkeit; sie kannten keine Gelandeschwierig= feiten, gingen sicher burch jede Furt und fletterten wie die Ragen bie Berghänge berab. Ritt war ein Bagganger und vermochte im Trabe mit großen europäischen Pferden mitzukommen; wie sehr er laufen tonnte, habe ich in der Schlacht von Mutben bantend empfunden. Mein Freund Bapadopow nannte ihn "das Krofodill"; es ist freilich mahr, Schönheit drückte ihn nicht, aber er war ein braves Tier.

Der Bferdeforge waren wir nun enthoben; einen englischen Sattel hatte ich aus Deutschland mitgebracht, ebenso einen Badfattel; für den Burichen murde ein chinesischer Sattel in Liaopan gefauft. Denn ein Buriche mar nun auch angetreten, ein Soldat ber Nichtstreitbaren-Rompagnie, Titschinin mit Namen, ein Sibirier, aus dem Gouvernement Tomst gebürtig, eine treue, brave Seele; schön war auch er nicht mit ben turz geschorenen, zu Berge stebenden Saaren und seiner pergamentartigen Gesichtshaut, aber er mar ein guter Rerl. Auch mar er ber einzige "Schriftgelehrte" unter unferen Soldaten; fpater an den langen Berbft- und Binterabenden im Quartier saßen die übrigen Burschen um ihn herumgekauert und hörten aufmerkfam zu, wie Titschinin ihnen stundenlang bei einem Lichtstümpschen mit monotoner Stimme aus der Bibel vorlas. Titschinin hatte, wie wohl alle sibirischen Soldaten, Frau und Rinder zu Hause; als der Krieg bereits langer als ein Jahr gedauert und er einen Brief aus der Beimat erhalten hatte, erkundigte ich mich nach dem Ergeben seiner Rinder. "Gott hat noch ein viertes gegeben" erwiderte treuherzig die brave Seele. Als er gegen Ende des Rrieges wegen Rrantheit entlassen murde, schrieb er mir mehrere Briefe, worin er mein Verhalten belobte, aber auch feine eigenen Berdienste in das richtige Licht setze; und wenn er darin behaubtete. "ich habe für Ihren Leib stets gesorgt wie ein Bauer für fein Rindvieh", so muß ich dem Mann recht geben.

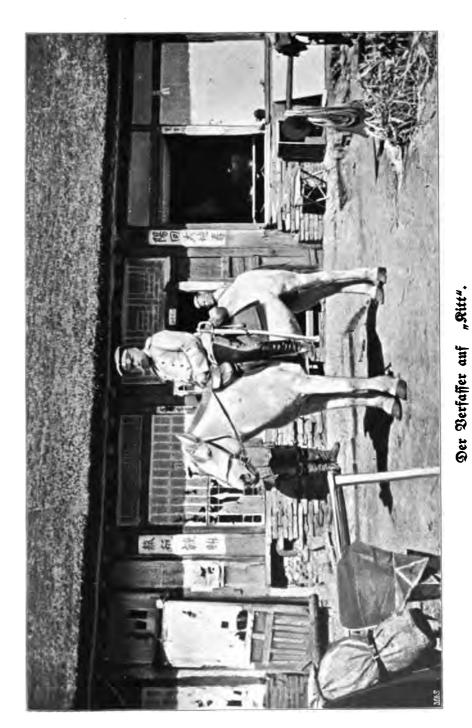

(Bor einem unserer Quartiere füblich Mutben, im Herbst 1904.)

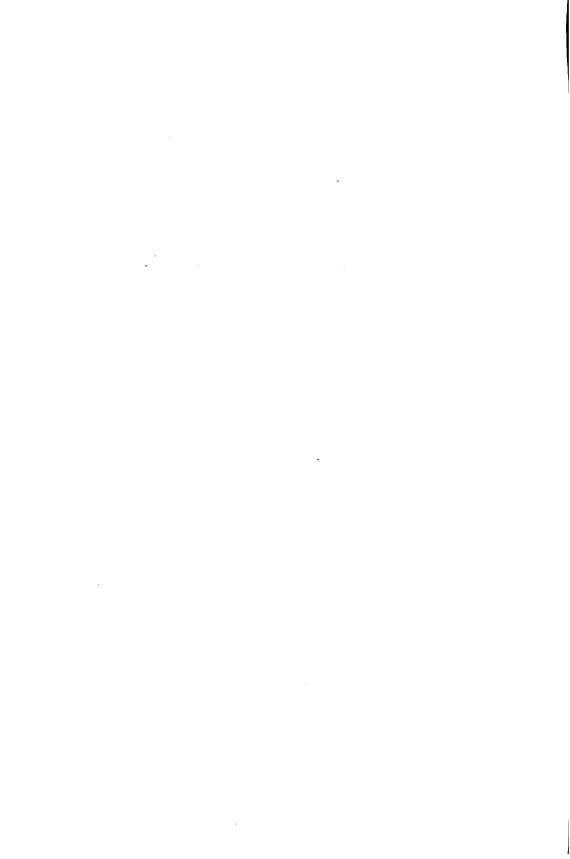

Nur an einem Beförderungsmittel für unser Gepäck sehlte es noch; man hatte uns anheimgestellt, uns chinesische Lastwagen zu kausen; zur Bespannung eines solchen bedurfte es aber mindestens breier Pferde; schließlich aber wurden uns unbespannte zweirädrige Gepäcktarren zur Verfügung gestellt.

Am 9. Mai murde uns mitgeteilt, General Kuropatfin habe genehmigt, daß jeder von uns sich ein Korps oder eine Division aussuchen durfe, zu denen er sofort abgeben konne, mit der Berpflichtung jedoch, bis zum Schluß des Feldzuges dort zu bleiben. Lettere Ginschräntung paßte mir febr wenig, benn ich hatte mir ichon jest vorgenommen, später zu einem der europäischen Rorps zu geben, auch wollte ich mich nicht an eine bestimmte Stelle binden. Der uns zugeteilte Generalftabsoffizier, Graf Ignatiem hatte bem General Ruropattin meine Unzufriedenheit ob diefer Rlaufel berichtet, worauf er erwidert hatte: "Erschrecken Sie doch den Baron nicht; er kann ruhig reisen und kann wiederkommen, wann er will". Runmehr war alles in Ordnung. Ich verabredete mit Oberstleutnant Lauenstein, daß er zunächst im Hauptquartier bleiben, ich aber zum Ditdetachement geben murbe. Denn bier erwarteten wir neue Rämpfe, da es uns nicht anders denkbar erschien, als daß die Japaner, unter Ausnutung ihres Sieges, burch bas Gebirge auf Liaonan vordringen würden; ja, wir befürchteten, daß ich gar nicht mehr zur Zeit tommen murbe, ba wir täglich auf bas Erscheinen der Japaner vor Liaopan rechneten.

Mit mir hatte sich zum Oftdetachement der bulgarische Oberstsleutnant Bapadopow gemeldet, der acht Monate lang, bis Krantsheit ihn zur Heimfehr zwang, in treuester Kameradschaft alles mit mir geteilt hat; im Verkehr mit ihm hatte ich nie das Gefühl, einen Ausländer vor mir zu haben, wozu auch beitrug, daß er das Deutsche wie seine Muttersprache beherrschte. Außerdem schloß sich uns der italienische Leutnant zur See Camperio an, und für das erste auch der schwedische und der norwegische Hauptmann, von denen ersterer vom Oftdetachement aus zu General Kennenkamps, letzterer zur 6. Schützen-Division gehen wollte.

Wir betrieben nun schleunigst die letzten Vorbereitungen für den Abmarsch. Da wir voraussahen, daß wir im Gebirge mit einem Pferde für den Gepäckfarren nicht auskommen würden, so beschlossen Oberstleutnant Papadopow und ich, zusammen eine "dwukolka" zu nehmen und zu ihrer Bespannung jeder ein Pferd

zu stellen; der eine unserer Burschen sollte unseren Gepäckarren sahren, der andere mit einem Packpferde uns begleiten.

Schon waren wir zum Abmarsch bereit, als in Liaogan aus Rußland Generalmajor Graf Keller eintraf und vom Armeesbesehlschaber an Stelle des Generals Sassulitsch zum kommans dierenden General des Ostdetachements ernannt wurde. Wir meldeten uns beim Grasen, der uns ersuchte, ihn am 16. Mai zum Ostdetachement zu begleiten.

Während der letzten Tage meines Aufenthalts in Liaohan waren Oberstleutnant Lauenstein und ich einige Male zum Großfürsten Boris eingeladen, der in seinem Eisenbahnzuge in Liaohan wohnte; beim Großfürsten befand sich auch Prinz Jaime von Bourbon, der beim Garde-Husaren-Regiment in Warschau stand und in Liaohan viel mit den fremdländischen Offizieren verkehrte.

In den ersten Tagen des Mai herrschte große Hiße in Liaonan, die sich in unserem Speisewaggon fast unerträglich fühlbar machte. Über den Eisenbahnzügen des Großfürsten und des Armeebesehlsshabers wurden große Sonnendächer erbaut, die uns mit Neid ersfüllten, aber gleichzeitig zur Beruhigung dienten, da wir sie als Anzeichen dasir betrachteten, daß man sich noch auf längere Zeit in Liaonan häuslich einzurichten beabsichtige.

Von den Japanern war nichts zu hören, sie schienen ihre Borwärtsbewegung auf Liaonan eingestellt zu haben; dagegen machten die Chungusen sich unnüt; am 14. Mai hatten mehrere Hunderte dieses Raubgesindels eine Eisenbahnstation 30 km nördlich Liaonan überfallen, so daß zwei Kompagnien mit zwei Geschützen dorthin abgeschickt wurden.

Endlich rückte der Tag unseres Abmarsches heran. Als wir uns bei General Kuropatkin abmeldeten und ihm für die in Liaoyan genossene Gastfreundschaft dankten, forderte er mich auf, ihm zu schreiben, wenn mir irgend etwas auffallen sollte — es würde ihn freuen, meine Ansicht zu hören.

Ein wertvolles Geschenk machte mir der Generalquartiermeister beim Abschied, nämlich ein Exemplar der Generalstabskarte der südlichen Mandschurei, von Liaohan bis zum Yalu und bis zur Kwantung-Halbinsel. Von diesem südlichen Teile der Mandschurei waren vor dem Kriege sorgfältige Aufnahmen gemacht und verhältenismäßig gute Karten im Maßstab 1:84 000 hergestellt worden. Von dem Teile der Mandschurei nördlich und östlich Liaohan gab

es nur flüchtige Wegestizzen, genauere Karten wurden erst mährend der Operationen im Herbst und Winter aufgenommen.

Nunmehr waren wir mit allem Erforderlichen ausgerüftet, der Abmarsch konnte angetreten werden.

Den Tag des Abmarsches werde ich nie vergessen; wären wir abergläubisch gewesen, wir hätten ihn als ein böses Omen ansiehen können. Graf Keller, der mich am Tage vorher besucht hatte, wollte am 16. Mai morgens abreiten. Die ganze Nacht hindurch hatte es vom Himmel gegossen, und noch am Morgen strömte ein dichter Landregen unaufhörlich nieder. Angenehme Aussichten für unsern Kitt, besonders da uns die Gebirgsstraßen bei Regenwetter in den schrecklichsten Farben geschildert worden waren!

Um 9 Uhr sollte das Gepad fertig sein. Obgleich wir uns bei Mitnahme ber Sachen auf bas Notwendigste beschränkten und alles für die nächsten sechs Wochen Entbehrliche in Liaonan gurudliegen, so erwies sich doch, daß der kleine Gepackfarren für uns beibe kaum ausreichte; hoch war er mit unseren Zelten, Feldbetten usw. beladen. Die unentbehrlichsten Gegenstände waren in meinem Bacfattel verpact, der von meinem chinesischen Grauschimmel -- "Wasta" (Hans) -getragen werden sollte. Bor die "dwukolka" sollten mein Dienst= pferd "Kott" und ein Maulesel eingespannt werden, den mein Freund Bapadopow erft am Tage por dem Abmarich gekauft hatte. Dieser "Mul"\*) mochte fehr gute Eigenschaften besitzen, heute aber zeigte er sich von seiner übelften Seite; er gab deutlich zu erkennen, daß er nicht die geringste Luft habe, in den Krieg zu ziehen; zunächst wehrte er sich, vorn und hinten ausschlagend, gegen das Auflegen des Geschirrs; mit vieler Not und Gewalt gelang es endlich, mahrend zwei Soldaten ihn bei den langen Ohren festhielten, ihm das Rummet über den Kopf zu schieben. Aber nun weigerte er sich standhaft, in die Gabelbeichsel hineinzugehen. Inzwischen war die Zeit zum Abmarsch getommen, Graf Reller und sein Stab marteten bereits auf uns. Wir waren in Verzweiflung; endlich gelang es, ben Mul zu überliften, indem der Karren von einem halben Dutend Soldaten von hinten an ihn berangeschoben und er in die Deichsel hineingezwängt murde; mein kleiner Dienstschimmel wurde daneben gespannt, - jest hatten wir den Mul bezwungen, wir atmeten erleichtert auf; wir bestiegen

<sup>\*)</sup> Maulesel.

v. Tettau, Achtzehn Monate in ber Manbichurei. I.

unsere Reitpserbe, "Wasta" wurde mit dem Packsattel aus dem Stall") geführt; kaum aber war "Waska" im Freien, als er ein paar gewaltige Sätze nahm; die Gurte rissen und der Packsattel lag im fußhohen Kot. Neue Berzweiflung; länger warten konnten wir nicht, da Graf Keller schon zu Pferde saß und unserer harrte; der Packsattel wurde — da unsere dwukolka schon überladen war — auf den Karren des norwegischen Hauptmanns geworfen, wir übersließen unsere Bagage, die der des Grafen sich anschließen sollte, ihrem Schicksal und, von den Abschiedsgrüßen der zurücksleibenden Offiziere begleitet, setze sich der Keiterzug in Bewegung.

Es war ein stattliches und malerisches Gefolge, das sich dem neuen kommandierenden General des Oftdetachements anschloß; drei Obersten der Infanterie,\*\*) ein Rasakenoberst, der sich zu General Rennenkampf begab, wir fünf fremdländischen Offiziere, eine halbe Ssotnie Kasaken als Bedeckung und 30 berittene Montenegriner und Ossetiner in ihren malerischen Bergtrachten; diese hatte einer der Infanterieobersten, ein geborener Montenegriner, angeworben; man glaubte, sie im Gebirge mit Vorteil verwenden zu können; tatsächlich leisteten sie auch gute Dienste, erwiesen sich aber später derartig zügellos, daß man sie wieder nach Hause schießen mußte.

Wir ritten vom Bahnhof aus durch die ganze Stadt Liaoyan, um sie an ihrer Südostecke, dem Beginn der Etappenstraße, wieder zu verlassen. Es war unterdessen Mittag geworden; der Regen hatte ein wenig nachgelassen, aber die Straßen hatten sich bereits in dicken Morast verwandelt. Jenseits Liaoyan ließ der Graf halten, wir stiegen ab, um die Bagage zu erwarten, von der nichts zu sehen war. Bir warteten eine Stunde, anderthalb, langsam rieselte der Regen herab, Hunger sing allmählich an, sich einzustellen, die Bagage tam nicht. Sollte sie einen falschen Weg gefahren sein? Dumpses Uhnen übersiel mich! Kasaten wurden abgeschickt, die Bagage zu suchen, endlich kehrte einer mit der Meldung zurück — "die Bagage kommt, alles ist in Ordnung"; schon atmete ich erleichtert auf, als der Kasat — auf die Frage des Grasen, was die Ursache der Berzögerung sei — hinzussigte: "da am Ende geht ein » Wul«, das

<sup>\*)</sup> Auf dem freien Platze vor unserem Hause war eine große Holzbaracke als Stall für unsere Pferde errichtet worden.

<sup>\*\*)</sup> Als Ersat des gefallenen Kommandeurs 11. Schützen-Regiments, des seiner Stelle enthobenen Kommandeurs 22. Schützen-Regiments usw.



Straßenbild von Liaoyan.

(Entgegenkommend: Berittenes Jagdkommando auf mongolischen Pserden. -- Born rechts: russische, "dwakolki", Gepäckfarren.)



verdammte Vieh versteht nicht Aussisch und tut immer das Gegenteil von dem, was es soll, es hat den Gepäckfarren umgeworfen." Da hatten wir die Bescherung! Wegen dieses eigensinnigen Biehs mußte der kommandierende General eines Korps, das am Feinde stand, stundenlang warten; wir sahen bereits unser und des Muls Gewissen mit einer verlorenen Schlacht belastet. Aber der liebenswürdige



Die Etappenftraße überschreitet einen Paß.

Graf wartete geduldig. Als endlich die Bagage anlangte, erklärte der Mul ganz entschieden, nicht weiter mitzumachen. Glücklicherweise tam eine Kolonne des "Koten Kreuzes" die Straße gezogen, mit leeren Krankenwagen, die sich zum Ostdetachement begab; wir warfen unser Gepäck auf diese Wagen herüber, und nun war Mul, da er nur noch den leeren Karren zu ziehen hatte, befriedigt. Mein guter Papadopow war so böse auf das eigensinnige Vieh, daß er ihm mit Totstechen drohte; das muß Mul sich zu Herzen genommen haben, denn später war er ganz vernünftig. Die Folge seiner Störrigkeit

aber war, daß wir heute nicht bis zu unserem Zielpunkt, der ersten Etappe Lian dia san, sondern nur dis zur Halbetappe Siao lin tsp,  $20~\rm km$  südlich Liaoyan, gelangten, in einem russischen "Restaurant" für  $6^{1/2}$  Rubel mäßig zu Mittag aßen und in dem Etappengebäude übernachteten. Es war das erstemal, daß ich in einer chinesischen Hütte — einer "Fansa" — auf dem "Kan" mich niederlegte.

Für Einquartierung von Truppen sind chinesische Dörfer sehr geeignet; in jedem Dorfe befinden sich größere Behöfte, in denen bequem ganze Kompagnien untergebracht werden können. Jede Fansa besteht im allgemeinen aus dem Hausflur, in dem sich Rüche und Beizanlage befinden, und zwei mehr oder minder großen Wohnraumen, rechts und links bavon; an ben Längswänden der Wohnräume läuft ber "Kan" hin, eine Aufmauerung von etwa 1 m Sobe und 2 m Breite, die mit Strohmatten belegt ift und sowohl die Schlafftatte ber Bewohner als auch die Beizeinrichtung der Fansa bildet; die Beizung erfolgt von einem Berd im Flur aus, von wo das Keuer unter bem Ran zu einem am Giebel bes Saufes errichteten Schornstein hinzieht. Die Beizwirfung bes Kans im Winter ift allerdings bie, daß der Körperteil, auf dem man liegt, fast ansengt, mahrend ber Schnurrbart mit Giszapfen bedeckt ift und die Rase unter bem durch die zerfetten Bapierfenster eindringenden Wind erfriert. In größeren Fansen tann man in einem einzigen Wohnraum einen Halbzug und mehr auf dem "Kan", der die Stelle der Pritiche vertritt, unterbringen. Um so erstaunlicher ift es, daß die Russen auch im Winter bie Dörfer nur für Unterfunft von Staben, Lazaretten usw. in Anspruch nahmen, im übrigen aber die Häuser unbekümmert der Zerstörung preisgaben.

In der Nacht hatte es noch ftark geregnet, am Morgen aber bes folgenden Tages, den 17. Mai, an dem wir unsern Marsch sortsetzten, strahlte heller Sonnenschein. Die Etappenstraße, der wir folgten, war dieselbe, auf der wir bereits einmal von Liaoyan aus die zum Paß von Wan da tai geritten waren; sie zieht sich in Flußtälern über Sand und Steingeröll entlang, oftmals die Gebirgszgewässer in Furten überschreitend; nur wo sie zu den Gebirgspässen empor und wieder herad zu den Tälern steigt, sind künstliche Straßen, oft in Zickzack, angelegt. Die Berge zu beiden Seiten erheben sich bis zu 500 m und fallen steil zu den Tälern herad; oft steigen aus diesen jähe Felsen empor. Das Gebirgsland wäre schön und



Wild von Paß Wan ba tai auf Dorf Wan ba tai und die Etappenstraße nach Lian die san.



malerisch, wenn nicht der Baumstand vollständig ausgerottet wäre; aus den stehengebliebenen Baumstümpfen sproßt nur hier und da niedriges Buschwerk empor.

Am 17. Mai mittags erreichten wir die 1. Etappe, Lian dia san, woselbst wir zu unserer Überraschung den Stab des Ostdetaches ments, den wir noch weiter vorwärts geglaubt hatten, und den größten Teil der 3. Ostsidirischen Schüßens-Division antrasen. Wir meldeten uns dei Generalleutnant Sassulitsch, von dem Graf Keller an diesem Tage das Kommando des Ostdetachements übernahm. Generalleutnant Sassulitsch kehrte am folgenden Tage nach Liaoyan zurück, um an die Spize des II. Sibirischen Korps

zu treten. Am Nachmittag des 17. traf nach all den Fährlichkeiten auch unser Gepäck glücklich ein; da alle Gebäude in dem kleinen Dorfe von der Etappe und von Hoftlag beslegt waren, schlugen



Unfer Beltlager in Lian bia fan.

wir unsere Belte auf einem von einer Steinmauer umschlossenen Felde neben dem Etappengebäude auf; bald wehte die schwarzweiß = rote Flagge auf meinem geräumigen, mit Sonnenbach überspannten Belte, das die Sommermonate meine Wohnung bleiben follte. Rechts von mir hatten der Bulgare, links die Standinavier, die noch einige Tage bei uns blieben, ihre Relte aufgeschlagen; auch Graf Reller, der Chef und andere Offiziere des Stabes sowie der Staliener hatten ihre Wigmams in unmittelbarer Nähe errichtet. Ich habe es während des Sommers stets vorgezogen, im Zelt zu wohnen, auch wenn andere Räumlichkeiten verfügbar waren; benn es ift eine unendliche Wohltat, sein eigenes fauberes, wenn auch kleines Reich für sich zu haben; und dann hatte es den Borteil, daß man fich der furchtbaren Fliegenplage, unter der wir sowohl in unserem Hause in Liaohan wie auch in ben dinesischen Sutten fehr zu leiden hatten, erwehren konnte, indem man die läftigen Blagegeifter mit einem Bebel herausjagte



Unfer Marftall in Lian bia fan.

und den Eingang zum Zelt schloß. Mein Feldbett, ein kleiner Tisch und Stuhl bildeten die Einrichtung des Zeltes; ein kleines Zelt, das ich ebenfalls aus Petersburg mitgenommen hatte, diente unsern Burschen als Wohnung. Der Marstall wurde unsern Zelten gegensüber an der Mauer eingerichtet.

Die Führung des Oftdetachements hatte nunmehr Generalsmajor Graf Keller übernommen. Die Aufgabe, an der sein Vorgänger gescheitert war, sollte er mit geschlagenen Truppen, die ihm ebenso wie der Kriegsschauplat völlig unbekannt waren, weiter sorssühren. War Graf Keller für diese schwierige Aufgabe der geeignete Mann? Der Persönlichseit nach — gewiß, der Ersahrung nach — weniger! — Zu den vielen Unbegreislichseiten dieses Krieges gehörte es, daß man Männer in die verantwortlichsten Stellungen brachte, für die sie nicht die Vorbildung besaßen; den Japanern gegenüber schien man es nicht für notwendig zu halten, eine peinliche Auswahl zu treffen.

Graf Keller stammte aus einer preußischen Familie und machte nie aus seinem Deutschtum ein Hehl; er war als Mensch eine hervorragende, ritterliche Persönlichkeit, die sich allgemeiner Verehrung und Liebe erfreute. Ein liebenswürdiger, vornehmer Charakter, ein unerschrockener Soldat voller Initiative und frischen Wagemuts. Er wäre sicher auch ein trefflicher Führer gewesen, wenn

er nur ein wenig Praxis besessen hätte. Im russischen Rriege war Graf Reller, im Alter von etwa 28 Jahren, Chef bes Stabes der bulgarischen Miliz, dann, nach der Verwundung Kuropatkins, Chef des Stabes bei der 16. Infanterie-Division Stobelems gewesen. Seit jenem Feldzuge aber hatte er keinem Stabe mehr angehört, hatte auch feinen höheren Truppenverband besehligt. Lange Zeit Kommandenr des Bagen-Korps, mar er die letten 7 Jahre Zivilgouverneur gemesen. Bei Ausbruch bes Krieges hatte Graf Reller um ein militärisches Kommando gebeten, hatte aber selbst nicht baran gedacht, daß er ein Armeeforps erhalten wurde. Der Graf versicherte mir, daß er sich der Stellung nicht gewachsen fühle, und dieses auch General Kuropattin gesagt habe, daß er aber nach bestem Können seine Schuldigfeit tun werde. Bohl eine Folge seiner Unsicherheit in der Truppenführung war es, daß er sich stets in den vordersten Linien befand. Anstatt die Leitung seines Korps in der Hand zu behalten, glaubte er durch personliches Beispiel auf die Truppen wirten zu muffen. Dieses führte schließlich am 31. Juli zu seinem Belbentobe, aber zur Niederlage seines Korps. Aber nicht er ist hierfür verantwortlich zu machen. Auf einen verlorenen Posten gestellt, hat der ritterliche Graf bis zum letten Atemauge ausgeharrt und feine Baterlands= liebe mit seinem Tode besiegelt.



Graf Reller. Oberst Linda, Chef d. Stabes 3. Sch. Div.

Generalmajor Graf Reller vor ben Offizieren bes 10. Schützen Regiments.

Als Chef bes Stabes war bem Grafen Keller Oberst Oranowsti, ein Schwiegersohn bes Generals Linewitsch, beigegeben,
ber zum Schluß bes Krieges, im Alter von 39 Jahren, als Generalmajor die Stellung bes Generalquartiermeisters der MandschureiArmeen bekleidete. Von eleganter Erscheinung, frischem, liebenswürdigem Wesen, war Oberst Oranowsti einer der befähigtsten
russischen Generalstabsoffiziere auf dem Kriegsschauplaze. Reben
dem Grafen Keller verdanken wir es seinem kameradschaftlichen
Entgegenkommen, daß wir im Stabe des Ostdetachements vollkommen als zugehörig angesehen wurden.

Die Stellung der Truppen des Oftdetachements beim Eintreffen bes Grafen Reller, Mitte Mai 1904, ergibt umftebenbe Rach der Besetzung von Föng hwang tschön durch die Japaner mar bas Detachement weiter in bas Gebirge guruckgewichen und hatte alle auf Liaopan führenden Straken besett. Es becte ben ganzen Raum von Simutschön, hier Anschluß an die 5. Schüten-Division nehmend, bis zum Tai tsy ho bei Si ho gan, in einer Frontbreite von etwa 90 km. Aber auch in der Tiefe waren die beiden Schützen-Divisionen auf etwa 50 km gestaffelt. Die Verbindung amischen den einzelnen Abteilungen mar nur auf engen Gebirgestraßen mit schwer zu überschreitenden Baffen möglich. Die Aufstellung bes Detachements schloß seine aktive Berwendung völlig aus; auf eine solche schien man verzichtet zu haben. Die vorgeschobenen Abteilungen hatten in vorbereiteten Stellungen bem Borruden ber Rabaner nach Möglichkeit Aufenthalt zu bereiten, alsdann sich allmählich auf Lian dia fan jurudzuziehen. hier befand fich die Sauptstellung, in der man dem Jeinde ernftlichen Biderftand entgegenseten wollte, um bann auf Liaopan gurudzugeben.

Dieses bisherige passive Verhalten des Detachements hatte zur Folge, daß man über Verbleiben und Stärke des Gegners völlig im unklaren war; ob die I. japanische Armee sich noch bei Föng hwang tschön besand, oder ob dort nur schwache Abteilungen standen, unter deren Schleier die Armee nach Westen abmarschiert war, um im Verein mit der II. Armee auf Hait schön vorzugehen, darüber gingen die Nachrichten auseinander. General Graf Keller erkannte sofort, daß er nur durch ein Anfassen des Gegners Klarsheit schaffen und ihn verhindern konnte, seine Kräfte nach Belieben zu verschieben. Doch hierzu bedurfte es der Genehmigung des Armeebesehlschabers; vorläusig aber handelte es sich für den neuen

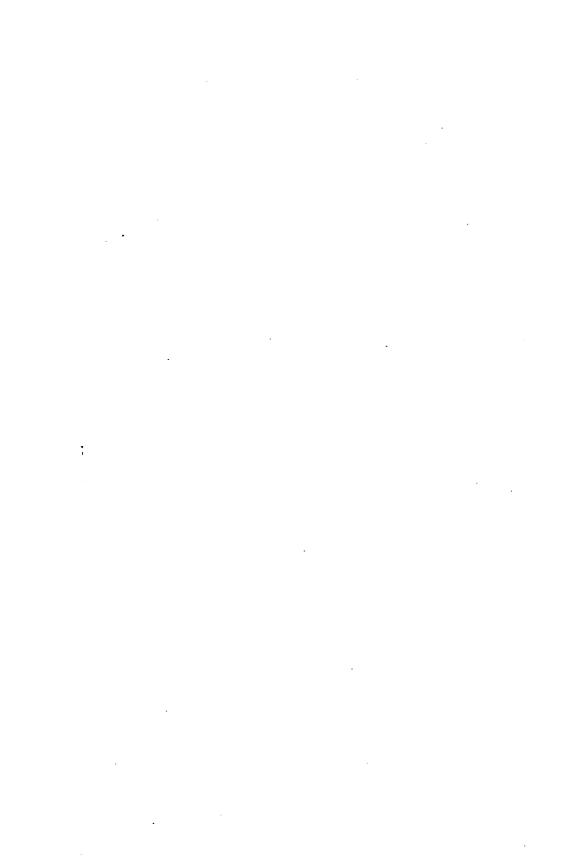

• • kommandierenden General barum, sich mit seinen Truppen und ihrer Lage bekannt zu machen.

Seit der Schlacht bei Tiu ren tschin (ober am "Yalu") war das Dstdetachement durch Herankommen des 23. Schüßen-Regiments und der 4. Batterien 3. und 6. Schüßen-Artillerke-Brigade verstärkt worden. Die Berluste beim 11. und 12. Schüßen-Regiment, die bei unserem Eintreffen je zwei Bataillone formiert hatten, waren dis Ende Mai durch Ergänzungstransporte aus Europa und durch das Ersasbataillon eines sibirischen Infanterie-Regiments ergänzt; nur für die 22 verslorenen Geschüße war noch kein Ersas geschafft.

Im Hauptquartier bes Korps, Lian dia san, waren 8 Bataillone und  $1^1/2$  Batterien vereinigt; außerdem je 1 Bataillon der beiden europäischen Infanterie-Brigaden. Diese waren sosort nach der Schlacht am Yalu von Liaohan nach Lian dia san vorgeschickt worden, um dort eine Position anzulegen. Der Plan für diese wie für alle Besestigungsanlagen bei und südlich Liaohan war im Armeestade vom Chef der Ingenieure, General Belitschso, ausgestellt. Als wir Mitte Mai in Lian dia san eintrasen, waren täglich mehrere tausend Mann Infanterie und Pioniere aus Arbeit in der Position. Etwa 14 Tage verblied der Stad des Grasen Keller in Lian dia san. Die ersten Tage unseres Dortseins begleiteten wir den Grasen auf seinen Erkundungsritten in der Position, an denen auch General Kaschtalinski, die Brigadekommandeure usw. teilnahmen.

Die Stellung selbst lag nordwestlich Lian big san auf bem sich scharf abhebenden Sobenruden, der von Kofnnan in öftlicher Richtung, nördlich Ta den tsp vorbei, bis zur Etappenstraße nach Lian dia san sich hinzieht (siehe Stizze 7). Sie lehnt sich mit den Flügeln an bie beiden Fluftaler und beherrscht diese und die darin von Süden beranführenden Strafen. Es war bewundernswert, welch eine Menge von Arbeit in verhaltnismäßig furzer Zeit geleistet worden mar; breite Zidzachwege führten den steilen, etwa 300 m hohen Bergruden heran, beffen sublichen Rand eine fortlaufende Linie von Schützengraben und Batterien fronte, die zum Teil in die Felsen hineingehauen waren; auf den Höhen weiter rudwärts (Bohe 189 Sfaschen = 397 m) wurde eine zweite Linie von Befestigungen angelegt. Der Graf ritt und ging mit uns die gange Stellung ab; bas Schuffeld war nur die beiden Fluftaler entlang, also auf den Flügeln, ein gutes; bor der Front lag auf 1 bis 2 km Entfernung eine neue Bergtette, die dem Feinde völlig gededte Unnaberung

gestattete. Aber auch zugegeben, daß die Stellung an und für sich eine starte mar, so blieb es unbegreiflich, warum die Japaner durchaus gegen sie anrennen sollten; rechts und links mar im Gebirge genügend Blat, sie zu umgehen. Man huldigte aber noch immer ber wundersamen Auffassung, daß das Gebirge unüberschreitbar fei, ber Gegner nur auf ben in ber Rarte eingezeichneten Strafen vorrücken könne. 3ch äußerte Graf Reller gegenüber meine Bedenken; er teilte durchaus meine Ansicht, auch in bezug darauf, daß diese vielen Bositionen nur dagu angetan feien, die Truppen gu fesseln, jede Initiative ju lahmen. Dag bas Gebirge nicht unüberschreitbar sei, davon überzeugten wir uns felbst, indem wir einen Ritt in die Berge westlich Rofyngy, einen anderen auf den steilen Gebirgsfamm 2 km nördlich Cho tai machten; wie die Ragen kletterten unsere kleinen Pferde die steilen Schluchten beran, nur selten maren wir genötigt abzusteigen und die Pferde zu führen. Es murbe uns flar, daß das Gebirge bei trocener Bitterung für Infanterie und Saumtiere nirgends ein hindernis bot.

Diese und spätere Ritte, die wir mit dem Stabe bes Ditbetachements bei Erkundungen, Besichtigungen und Erpeditionen machten, boten viel Unregung und Reig; nicht nur im Gedankenaustausch mit dem geiftig regen Grafen, feinem liebenswürdigen Stabschef, dem tapferen Kommandeur der 3. Schützen-Division und beffen Stabschef Oberft Linda — welche lettere beibe viel von den Rämpfen am Nalu erzählten -, sondern auch in hinsicht auf die berrliche Natur. Es maren mundervolle Maientage; die Gegend erinnerte an die schönften Teile der Sachsischen Schweiz; nur sind die Formen der Berge ichroffer, die Fluftaler breiter. Auch bier waren die Waldungen abgeholzt, aber aus dem fruchtbaren Boden grunte und sprießte es von neuem mit einer Uppigfeit hervor, daß wir uns durch das Buschwert taum den Weg zu bahnen vermochten. Die verschiedensten Arten junger Gichen zeugten davon, welch berrliche Balber hier einst geftanden haben muffen. Dazwischen bufteten Flieder und andere Sträucher. Doch - um feine falichen Borstellungen zu erwecken — will ich hier gleich hinzufügen, daß ich während unseres 11/2 jährigen Umherziehens in der Mandschurei nur mahrend diefer Mai- und Junitage beim Oftdetachement eine Freude an der Natur gehabt habe; es war eine herrliche Gebirgsgegend, und den Verwüstungen zum Trop entfaltete die Natur von neuem ihre Rraft. Im allgemeinen aber ift die Mandichurei

für einen Naturfreund eines der trostlosesten Länder, die man sich denken kann. Nicht daß es ihr an Fruchtbarkeit sehlt, im Gesgenteil! Jeder Zoll des ertragssähigen Bodens wird von den fleißigen Bewohnern bebaut. Aber es sehlt an allem, was das Herz, das Auge und — last not least — den Magen erfreut. Kein Vogel singt, keine Blume duftet, kein Wald spendet Schatten, tein hübsches Menschenantlit blickt uns an — kein Gemüse, kein genießbares Obst, überhaupt kein erfrischendes Genußmittel

bringt dieses an iich reiche Land her= por. Die Chinesen haben feinen Be= ichmack und Sinn für das, was uns Mit den erfreut. Bäldern ist auch das Tierleben aus= gerottet worden; nur zahllofe Buf= jarde, Reiher und Arähen belebten das Gebirge, mäh= rend in der Ebene ber Spat und die Arabe das einzige Getier bildeten:



Auf Ertundung ber Pofition von Lian bia fan.

und selbst über lettere empörte sich mein Freund Papadopow, der ein großer Naturfreund und Renner war, indem er behauptete, daß sie nicht einmal anständig zu frähen verständen.

Da ich soeben von Genugmitteln sprach, so will ich gleich erwähnen, daß unsere und unserer Pferde Verpflegung anfänglich viele Schwierigkeiten bereitete und wir elendiglich verhungert wären, wenn wir nicht unsern braven, praktischen Italiener, den Lentnant Camperio, gehabt hätten.

Beim Stabe war ein gemeinsamer Mittagstisch noch nicht eingerichtet, jeder mußte für sich selbst sorgen; das war nicht ganz einsach, da man nichts geliefert bekam. Aber Freund Camperio rettete uns aus der Not, indem er für uns fremde Offiziere die Gesichäfte der Hausfrau bereitwilligst übernahm. Er hatte zwei Bons aus

China, wo er vor dem Ariege stationiert gewesen war, mitgebracht. Mit diesen erbaute er sofort vor seinem Zelt eine Küche, schickte die Chinesen in die umliegenden Dörfer, Lebensmittel einzukaufen und begann für uns zu kochen. Ein über zwei Steine gelegtes Brett bildete unsere Mittagstasel, an der wir uns zu jeder Mahlzeit mit unseren Tellern einsanden, unsere Portion in Empfang zu nehmen. Sehr abwechselnd war die Nahrung nicht, da nur Hühner, Gier, Reis und — zu des Italieners Entzücken — Tomaten aufzutreiben waren; aber wir waren dankbar, daß wir überhaupt etwas bekamen, und der von Leutnant Camperio mit Kunst und Verstand eigenhändig hersgerichtete "risotto" war nicht übel; als wir auf einem Ritt sischende Chinesen antrasen, kauste Leutnant Camperio ihnen den ganzen Fang ab und stopfte seine Packtaschen voll lebender kleiner Sticklinge.

Unfer Sauptgetrant bilbete Tee mit Bitronen; lettere betamen wir im Anfang bes Rrieges bei allen ruffischen Sandlern und Marketendern zu kaufen; Tee mit Zitronen oder mit dem in Rufland fehr beliebten Moosbeerenertratt ift, namentlich bei großer Sige, ein außerft befommliches und erfrischendes Getrant. Wenn mahrend des ganzen Krieges — tropbem in bezug auf hygienische Magnahmen so gut wie nichts geschah — ber Gesundheitszustand im allgemeinen ein vortrefflicher blieb, so schreibe ich bas in erster Linie dem Umstande zu, daß der ruffische Soldat ohne Tee nicht bestehen kann. General Ruropatkin hatte gleich zu Beginn bes Rrieges die Ausgabe von Branntwein untersagt, die Teeportionen bagegen bedeutend erhöht.\*) Stets hatten die Solbaten ihren Tee im Reffel; es ift staunenerregend, mit welch einer Geschicklichkeit und Schnelligkeit der russische Soldat beihes Wasser zu bereiten versteht. Selbst auf Märschen gegen ben Jeind sah man bei größerem Salten bald unzählige kleine Feuer auflodern, an denen Tee gekocht wurde.

Später wurde beim Stabe ein gemeinsamer Mittagstisch eingerichtet. Geschirr wurde aus Liaopan herbeigeschafft; es wurde ein russischer "Dkonom" engagiert; vor unseren Zelten wurde ein großes Speisezelt aufgeschlagen, in dem der ganze Stab sich zu den Mahlzeiten versammelte. Wir aßen teuer, aber recht gut; die Flasche Vier kostete damals etwa 5 Mk., Krymwein 6 bis 8 Mk. Die Freude mit dem Stonomen, der bei der Einweihung des Speisezeltes am

<sup>\*)</sup> Große Mengen von Zuder — die allerdings zum Teil erst später eintrafen — waren von den Zuderfabriken Südrußlands, besonders des Gouvernements Kijew, geschenkt worden; von einzelnen Großgrundbesitzern bis 20000 Pub.

Krönungstage, 27. Mai, im schwarzen Frack und weißer Halsbinde erichien, dauerte nicht lange, da ihm bei unserem weiteren Vorgehen die Beförderungsmittel fehlten. Aber wir blieben wenigstens von jest ab eine gemeinsame Tischgesellschaft, für deren Verpstegung der Kommandant des Korpshauptquartiers Sorge zu tragen hatte. Zum Stade gehörten außer den Generalstadsofsizieren, Abjutanten und Ordonnanzofsizieren auch einige Topographen und drei Dolmetscher — Studenten des orientalischen Seminars in Wladiwostof — und zwar je einer für Chinesisch, Japanisch und Koreanisch.

Schwieriger noch als unsere eigene Verpflegung mar anfänglich die unserer Pferde; wir bekamen nichts geliefert, und zu kaufen gab es nichts, außer vorjährigem Gaoljan, der in trockenem Ruftande etwa den Nährwert von Sägespänen hat. Wir ließen ihn klein ichneiden und mit Salz vermengen; aber unfere Mongolen maren dieses Futter gewöhnt und damit zufrieden. Später erwirkten wir es, daß gegen Bezahlung uns aus den Feldmagazinen Futter geliefert wurde. Die Verpflegung der Pferde machte auch den Truppen große Schwierigkeiten, ba der Kriegsschauplat jett im Frühjahr fast gar teine Futtermittel bot und die Heranführung infolge Mangels an Transportmitteln und der schwierigen Gebirgswege eine febr beschränkte mar. Aus diesem Futtermangel erklärt sich auch zum Teil die Untätigkeit der Kasaken, die sich in der Nähe der Magazine halten mußten, um nur einigermaßen ihre Bferde füttern zu können. Ein weiterer Umstand, der die Berpflegung der Pferde erschwerte, mar, daß man fich in einem "neutralen Lande" befand und Requisitionen nicht vorgenommen werden durften. Generalleutnant Graf Reller hielt mit Strenge barauf, daß ben Chinesen nichts fortgenommen, daß alles, mas fie freiwillig hergaben, ihnen bar bezahlt murbe. Folge dieser, dem Gerechtigkeitssinn des Grafen alle Ehre machenden Anordnung mar, daß die Chinesen unverschämte Breise forderten: für trodenen Gaoljan, der höchstens zwei Tage reichte, zahlten wir 25 Mart, für 30 kg Gerste, die unsere Burschen bei einem Chinesen entdect hatten, 12 Mart. Später, mahrend bes Sommers, murbe es mit der "Reutralität" der Mandschurei nicht mehr so genau genommen.

Der größte Teil der Bewohner hatte unter Mitnahme der Habieligkeiten die Dörfer verlassen und hielt sich im Gebirge versteckt; nur einzelne Männer waren zurückgeblieben; Frauen waren nirgends zu sehen, was sich übrigens leicht verschmerzen ließ, da das "schöne Geschlecht" bei den Chinesen keinen besonders erfreulichen Anblick bietet. Während unseres furzen Aufenthalts in Lian dia san fanden nicht weniger als drei Paraden mit Feldgottesdienst statt, am Geburtstage des Kaisers (19. Mai), am Krönungstage (27. Mai) und anläßlich der Anwesenheit des Generals Kuropatkin am 22. Mai. Es wollte uns scheinen, daß für derartige Feiern, deren jede einen vollen Vormittag in Auspruch nahm, ungebührlich viel Zeit verwendet



Poften auf Banm vor ber Etappe von Lian bia fan.

murbe. General Ruropattin tam. um die Bosition von Lian dia san zu besichtigen und um Be= orastreuze an bie Mannichaften bes 11. u. 12. Schüten= Regiments für ihr in der Schlacht bei Tiu ren tichin wiesenes tapferes Ber= halten zu berleihen. In der Rabe unferer Belte, bicht vor ber Etappe, mar eine Chrentompagnie vom 11.Schüten-Regiment mit dem Rest ber Musik, 16 Mann, und den direkten Borge= fetten aufgestellt. Die

Mannschaften trugen trot der großen Hitze die Belz-Papachen, die sie in der Schlacht getragen hatten. Graf Keller war dem Armeebesehls-haber entgegengeritten, um ihn in die Position zu führen. Auf dem Wege, den General Kuropatkin kommen mußte, erwarteten ihn die übrigen Truppen, und stundenlang vor seiner Ankunst hörten wir aus der Ferne, wie sie gewissenhaft die Begrüßung übten: »sdrawje shelajem waschemy wyssókomy prewaschadstelstwy« und »radi sstaratjssa, wasche wyssókoje prewasschadstelstwo«.\*)

<sup>\*) &</sup>quot;Bir wünschen (Vesundheit Eurer hohen Erzellenz" und "wir freuen uns, uns Mühe zu geben, Gure hohe Erzellenz."

Während die Truppen also übten, flogen wir fremden Offiziere unsausgesetzt vom rechten auf den linken Flügel der Chrenwache und wieder zurück, da die Vorgesetzten sich nicht einigen konnten, wo wir hingehörten.

Endlich traf General Kuropatkin mit dem Grafen ein; die Anslage der Position hatte auch ihn nicht befriedigt, besonders wegen der bedeutenden "toten Winkel" im Schußselde der auf steil absallendem Bergrücken stehenden Artillerie; General Kuropatkin hatte besohlen, man möge die Artillerie lieber in das Tal stellen. Uns begrüßte der Armeebesehlshaber, wie immer, äußerst liebenswürdig. Um 6 Uhr gab Graf Keller in einem eigens hierzu ausgeschlagenen, mit Fahnen und grünen Reisern geschmücktem Zelte ein Diner zu Ehren Kuropatkins, an dem die Generalität, die Stäbe und wir drei fremden Ofsiziere teilnahmen. Ich saß in der Nähe des Generals Kuropatkin, der ernster, aber zuversichtlicher Stimmung erschien; er erzählte uns, daß seit dem 16. Mai, dem Tage unsers Abritts von Liaohan, dort das IV. Sibirische Armeekorps und die sibirische Kasaten=Division im Eintressen begriffen wären;\*)

## \*) Gliederung des IV. Sibirischen Armeekorps und der Sibirischen Kasaken-Division.

| uno c                                | er swirtige             | n Kajaken:Dib               | rijioii.                     |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|                                      | IV. Sibirische          | es Armeeforps.              |                              |
| 3. Sib. Infanterie=Div.              |                         | 2. Sib. Infanterie=Div.     |                              |
| 2. Brig.                             | 1. Brig.                | 2. Brig.                    | 1. Brig.                     |
| 11. Semipalatinsti.  12. Barnaulsti. | 9. Tobolsti. 10. Omsti. | 7. Kraßnojaršti. 8. Tomšti. | 5. Frtutsti. 6. Fenisseisti. |
| 4.<br>փ փ                            | 3.<br>փ փ               | 2.<br>փ փ                   | 1.<br>փ փ Sib. A. Abt.       |
|                                      | 4. Osts                 | ib. Sapp. Batl.             |                              |
|                                      | Sibirifche Ro           | ıfalen-Divifion.            |                              |
| 2. Brig.                             |                         | 1. Brig.                    |                              |
| 5. Sib. Kas. Regt.                   |                         | 4. Sib. Kaf. Regt.          |                              |

7. Sib. Maf. Regt.

8. Sib. Staf. Reat.

/ täglich kamen etwa 4000 Mann an. Die 2. Sibirische Infanterie-Division, die schon fast vollständig ausgeladen, mache einen vorzüglichen Gindruck, "bie reine Barbe"; auch die fibirischen Rafaten hatten weit beffere Pferde als die Transbaital-Rafaten. berichtete der General, daß die Japaner vor Port Arthur durch Auflaufen auf ruffifche Minen zwei Rriegsschiffe verloren batten; "aber auch wir trauern barüber," fügte er hinzu, "benn wir haben einen tapferen, helbenhaften Gegner." Ich erwiderte dem General und er stimmte mir ju, daß die Wertschätzung bes Gegners eine wichtige Borbedingung für Erlangung bes Sieges fei. General Ruropatfin tam bann barauf zu sprechen, daß viele Offiziere eine Orbensauszeichnung für bie Schlacht am Palu erwarteten; "wir haben aber bei Blewna 17 000 Mann verloren," fuhr er fort "und tein Offizier hat das Georgstreuz erhalten; gewiß hat man sich auch bei Tiu ren tschin brav geschlagen, aber man hat die Ge= schüte verloren".

Nach bem Mittagessen forberte General Ruropatkin uns auf. mit ihm die Bermundeten des 11. Schüten-Regiments zu be-Sämtliche verwundete Unteroffiziere und Mannschaften, die in der Front geblieben waren, marschierten vorbei und erhielten alsdann Belohnungen von je 10, 5 und 3 Rubel. Es mar eine eigenartige, vom General Ruropattin getroffene Bestimmung, daß jeder im Laufe des Krieges vermundete Offizier und Mann eine genau festgesette Gelbentichabigung ausgezahlt erhielt. Außerdem empfing statutengemäß jeder vermundete Unteroffizier und Soldat. ber die Berechtigung für Aufnahme in das Lazarett hatte, aus freien Studen aber in der Front verblieb, das Berdienstereug für Mannschaften bes St. Georgsorbens. Diese Bestimmung ift mir stets als Ungerechtigkeit vorgekommen; wenn die Verwundung es ermöglicht, in der Front zu bleiben, ist das doch keine besondere Belbentat; diejenigen aber, die fo ichwer vermundet merden, daß fie beim besten Willen nicht in der Front bleiben konnen, werden zurückgesett.

Am folgenden Tage fand Parade statt, an der 9 Bataislone,\*) die Gebirgs-Batterie (5 Geschütze),  $1^1/_2$  Feldbatterien und 2 berittene Jagdkommandos teilnahmen. Nach dem Feldgottesdienst wurden 60 Georgskreuze durch General Kuropatkin an Mannschaften des

<sup>\*)</sup> Ein Bataillon befand sich auf Arbeit in ber Bosition.

11. und 12. Schützen-Regiments, die, obgleich verwundet, in der Front geblieben maren, verteilt. Nach verschiedenen Unsprachen des Generals an die Truppen führte er sie persönlich im Parademarsch an den neuen "Georgs-Ravalieren" vorüber. Die Schüten murben, vor allem wegen ihres frischen Aussehens, belobt; und man mußte zugeben, sie machten nicht ben Eindruck einer geschlagenen Truppe. Es machte fich hier zum ersten Male bemerkbar, mas sich später noch oft gezeigt hat, nämlich, daß der russische Soldat die Eindrücke und Ginflusse der Niederlagen bald von sich abschüttelt; er besitzt bie Fähigkeit - mag man sie Dickfelligkeit ober sonstwie nennen -, sich bald wieder aufzurichten; acht Tage nach einer verlorenen Schlacht ging alles ben gewohnten Bang, als ob nichts geschehen ware. Allerdings mar dieses auch ben Japanern zu verdanken, die - vielleicht unter dem Zwange der Umftande - ihre Siege so wenig ausnutten, daß die Ruffen nach turger Zeit im Zweifel fein tonnten, ob fie wirklich geschlagen waren. Auch jest verharrte der Gegner anscheinend in Untätigkeit, so daß allmählich Rube und Buversicht wiederkehrten.

Auch wir begannen zu hoffen, daß bald der Krieg eine für die Russen günstige Wendung nehmen würde. Es waren eigenartige Gefühle, die uns überkamen, wenn wir unter dem herrlichen Sternenshimmel abends vor unseren Zelten saßen, von allen Seiten her aus den Lagern Gesang herüberschalte und dann nach den Klängen der Nationalhymne und des Chorals "Ich bete an die Macht der Liebe" alles in tiese Stille versank. Wieviel Tausende von Gedanken mögen wohl in diesen Augenblicken zur fernen Heimat hinübersgeschweist sein!

Am Tage nach der Parade, nach welcher General Kuropatkin uns wieder verließ, begleiteten wir den Grafen und seinen Stadschef zur Besichtigung der bei Tchawuan und Lan san guan stehenden Truppen. Wetter und Gegend waren herrlich. — Am Paß von Yan tsp lin wurden wir vom Kommandeur der 6. Schützen-Division, General Romanow, der soeben erst von der 5. Schützen-Division hierher versetzt worden war, empfangen. Nördlich von Tchawuan, an einem koreanischen Turm, tritt die Etappenstraße in einen Talstessel heraus, in dem die Truppen ihr Lager ausgeschlagen hatten. Beim Abreiten des Lagers hielt Graf Keller eine Unsprache an das 22. Schützen-Regiment, worin er sein Vertrauen ausdrückte, daß das Regiment in Zukunft sich brav schlagen würde; an dem Verhalten

des Regiments bei Tiu ren tschin trage nicht der in ihm herrschende Beift die Schuld; sobald bas Regiment an ben Feind tame, murbe es beweisen, daß es seine Schuldigkeit voll zu tun verstehe. Diefe durch Hurras und durch »radi sstaratissa« vielfach unterbrochene Rede ichien bas Regiment ftart begeistert zu haben. Rachbem wir im Belt bes Divisionstommanbeurs Mittag gegeffen hatten, wurden wir fremden Offiziere vom Rommandeur des 22. Regiments, dem obenermähnten Montenegriner, zu biesem ein= geladen. Gin langer Tisch mar im Freien gedeckt, an dem famtliche Offiziere bes Regiments und der Brigadetommandeur Plat nahmen und den die Montenegriner in ihren malerischen Trachten umstanden. Die Regimentsmusik spielte, es wurden unendlich viel Reden gehalten, natürlich auch viel, hauptfächlich Rotwein, getrunfen; der herrliche Sonnenschein, die prachtvolle Umgebung trugen zu der allgemeinen Begeisterung bei. Das ganze Regiment versammelte sich um uns, die Sanger trugen Lieber vor, Tange wurden vorgeführt. Der Kommandeur suchte seine Soldaten durch Reden zu begeiftern; auch auf uns murden endlofe hurras ausgebracht; zum Beweise ihrer Sympathie und Sochachtung murben wir von den Mannschaften "geprellt", mas nach einem Mittageffen niemals zu den besonderen Unnehmlichkeiten gehört. Schlieflich zogen die Offiziere mit uns Urm in Urm, die Regimentsmusit und bas ganze Regiment hinter uns, burch bas Lager bis in den Sof ber Stappe, wo ber Graf und wir Quartier genommen hatten. Graf Keller war übrigens sehr wenig entzückt von dieser unerwarteten Feststimmung, die seine Rede bei dem Regiment hervorgebracht hatte.

Die Etappe in Thawuan bewies, wie hübsch und gemütlich chinesische Hütten für die Unterkunft hergerichtet werden konnten; die Fenster waren mit weißem Pergamentpapier sauber verklebt, der Kan und der Fußboden mit frischen Strohmatten belegt. Allerdings war diese Etappe ein stattliches Gebäude. In jedem größeren chinesischen Dorf gab es ausgedehnte reiche Gehöfte, die mit hohen, oft mit Jinnen gekrönten Mauern umgeben waren. Es waren dieses Pfands und Bankgeschäfte, auch Wohnungen reicher Kansleute, die durch ihren sestungsartigen Bau Schutz vor Angrissen der Chunqusen bieten sollten.

Am anderen Morgen ging es bei prächtigem Maienwetter zu Pferbe weiter nach Lan san guan; bie Wegstrecke zwischen Tchawuan



Blick auf die Lager von Schawuan.

(Hinten in der Mitte, am Turm, Ausgang der Etappenstraße.)



und Lan san guan gehört zu den lieblichsten Gegenden, die ich je gesehen habe. Bielleicht haben die an dieser Straße liegenden prächtigen Pagoden, die wir beim Vorbeireiten besuchten, die Chinesen veranlaßt, die sie umgebenden Waldungen stehen zu lassen. Reißende Gebirgsströme mit silberklarem Wasser sließen zwischen schonsen und mit herrlichen Buchenhainen bestandenen Verghängen hin. Dieses herrliche Stücken Erde sollte später der Schauplaß blutiger Kämpfe werden.

In Lan fan guan - der 3. Etappe von Liaopan aus — wurden uns frische Pferbe vom berittenen Sagdtommando bes 9. Schützen=Regiments gestellt, auf denen es sofort weiter bis jum Bak von Inn schui lin ging, ber von 2 Bataillonen peg 9. Schüten=Regiments und einer halben Batterie be= sett war. Auch hier war zu beiben Seiten des Baffes eine "Bosition" angelegt, auf deren linkem Flügel, dem 727 m hoben Tatinfa-Berge, die halbe Batterie



Pagode öftlich Ecawuan.

ausgestellt war. Von den Offizieren der 1. Kompagnie wurden wir Fremden eingeladen, an ihrem Mittagessen teilzunehmen, das aus einem Kochgeschirr mit Kohlsuppe und einem zweiten mit Buchsweizengrüße (Kascha) bestand; ein jeder langte mit seinem Löffel hinein; das einzige Schnapsglas wanderte von Mund zu Mund. Sehr appetitlich war das gerade nicht, aber die Offiziere teilten mit uns gastfreundlich das Wenige, was sie hatten.

Ich möchte bei dieser Gelegenheit der vielsach verbreiteten Annahme entgegentreten, als ob im russischen Offizierkorps während des Krieges übermäßig dem Alkohol zugesprochen worden wäre. Burden Regimentsfeste oder dergleichen geseiert, dann allerdings wurde alles nur irgend Trinkbare herbeigeschafft, und dann ging es oft hoch her. Auch herrschte im späteren Verlauf des Krieges im Rücken der Armee, besonders in Charbin, ein recht lockeres Leben; bas waren Auswüchse, die in einem Kriege von so langer Dauer unvermeidlich sind und durch die langen Ruhepausen begünstigt wurden. Auch muß man bedenten, daß die in der Front stehenden Offiziere viele Monate lang in Zelten und Erdhütten wohnten und jegliche Bequemlichkeit, jegliche Genugmittel entbehrten; daß fie da über die Stränge ichlugen, wenn sich ihnen einmal die Belegenheit bazu bot, ist erklärlich. Im allgemeinen aber herrschte bei den Truppen, besonders aber in den Stäben ein durchaus solides Leben; man hatte auch gar nichts zu trinken; Bier und Wein maren unerschwinglich teuer und selbst Wodta war oft schwer erhaltbar. 3m Stabe bes Oftbetachements ließ zu ben Mahlzeiten ber gaftfreie Graf oft für seinen gangen Stab Rotwein auffeten; man trant ein ober zwei Glafer, viele aber, besonders die Generalftabsoffiziere, genoffen nur Tee. — Ausnahmen gab es natürlich; im allgemeinen aber wurde in der ruffischen Urmee nicht mehr getrunken, als es in jeder anderen Urmee unter berartigen Berhältnissen der Fall gemesen sein murbe.

Auf dem Rudwege nach Ichawuan, das wir am Abend besfelben Tages wieder erreichten, erzählte mir Graf Reller, daß in die Japaner anscheinend Bewegung gerate; vor der Front des Oftdetachements hatten sich verschiedene kleine Abteilungen gezeigt; Beneral Mifchtichento habe gemelbet, daß er bei Gu nan eine iabanische Division mit 50 Geschützen vor sich habe. Man gewann ben Eindruck, als ob die 1. japanische Armee nach Westen abmarfchiere, um gegen Sait schon vorzugehen, und daß fie gur Berschleierung dieser Bewegung vor der Front des Oftbetachements mit schwachen Teilen nur bemonstriere. Der Graf mar baber ber Unficht, daß das Oftbetachement einen Borftoft machen muffe, um ber japanischen 1. Urmee, falls sie im Ubmarich auf Sait ichon mare, in die Flanke zu fallen, falls sie aber noch bei Fong hwang tschön ftande, fie dort festzuhalten. "Wir muffen endlich felbst die Initiative ergreifen, sie nicht immer ben Japanern Das waren wahrhaft herzerfrischende Unsichten überlassen." und Worte!

Tatfächlich war die Urmee Rurofi bei Fong hwang tichon gesblieben. Die von General Mischtschenko gemelbete japanische Division wird die 10. gewesen sein, die gegen Ende Mai bei Takuschan landete und die Verbindung zwischen der 1. Urmee Kurofi

und der 2. Armee Ofu bilden sollte. Unfang Juni setzte sich diese Division mit Unterstützung der halben Garde-Division in den Besitz von Su nan.

Um folgenden Tage, den 25. Mai, trafen wir wieder in Lian dia san ein. Mein kleiner "Kitt" hatte sich brav gehalten; unersmüdlich war er im Paß neben den großen Pferden des Grafen, die dieser aus Europa mitgebracht hatte, hergelaufen; dabei ritt der



Graf Keller. Y Leut. Camperio. General Romanow.

## Pagobe öftlich Schawuan.

Graf einen sehr scharfen Trab. Gine unangenehme Gigenschaft nur besaß "Kitt", er litt ewig an Durst; in jeder Furt — und deren überschritten wir täglich unzählige — blieb er mindestens fünf Minuten stehen und war durch kein Zureden, durch keine Prügel zu bewegen, weiterzugehen; wenn er endlich seinen Durst gestillt hatte, war der Graf schon außer Sicht und ich mußte im Galopp hinterher.

Am Tage nach unserer Rückfehr nach Lian dia san sagte mir Graf Keller, in 2 bis 3 Tagen würden wir vorgehen; man musse bie Japaner kipeln, ihren Schleier durchbrechen; nur musse er noch

bie Genehmigung des Armeebefehlshabers abwarten. Im Prinzip habe General Kuropatkin sich mit seinem Borsichlage einverstanden erklärt, unter der Boraussezung jestoch, daß keine unnüßen Opfer gebracht würden.

Indeffen verbreiteten fich Berüchte, daß General Fod, der Rommandeur der 4. Oftsibirischen Schützen-Division, nordlich Rin tschou einen siegreichen Kampf mit vier japanischen Divisionen gehabt habe; zwei japanische Divisionen seien außer Gefecht gesett. Bald wurde auch offiziell dieses Gerüchtes Erwähnung getan mit bem Hinzufügen, die Japaner hatten 12 000 bis 15 000 Mann verloren. Leider bestätigte sich dieses Gerücht nur teilmeise. Allerdings hatte General Fod ein heftiges Gefecht 15 km nördlich Kin tichou gegen die 2. japanische Armee zu bestehen gehabt, er war aber auf Kin tichou zurudgebrängt worden. Um 26. Mai hatte General Diu mit mehr als doppelter Überlegenheit die Russen in ihrer starken Stellung auf dem Nanschan-Hügel bei Kin tschou (siehe Stizze 2) angegriffen;\*) mehrmals scheiterte ber japanische Angriff; schließ= lich aber wurden die Russen, als auch japanische Kanonenboote gegen ihre Flanke eingriffen, unter Burudlaffung von 55 in der Stellung eingebauten Geschüten jum Rudzug auf Port Arthur gezwungen.

Oberstleutnant Lauenstein teilte mir aus Liaoyan mit, daß im Armeestabe eine auffallende Bewegung herrsche. Sollte man etwa doch noch vor vollendeter Versammlung zum Entsage von Port Arthur schreiten wollen?

Am 28. Mai wurde in Lian dia san bekannt gegeben, daß am is folgenden Tage der Bormarsch angetreten werden sollte. General Kuropatkin schien, jedoch mit gewissen Einschränkungen, seine Genehmigung zu offensiven Unternehmungen erteilt zu haben. Denn Graf Keller sagte mir, er würde zunächst das Detachement nach vorwärts aufschließen lassen; vor allem müsse er selbst weiter vorn sein, um unter Umständen etwas unternehmen zu können. Es sollten daher am 29. Mai vorrücken:

<sup>\*)</sup> General Ofu führte gegen die Stellung von Kin tschou die 1., 3. und 4. Division mit etwa 36 Batterien, mindestens 40 000 Mann und 216 Gesschützen zum Angriff; 4 Kanonenboote mit etwa 30 Geschützen unterstützten den Angriff. Die Russen versügten über 6 Schützen-Regimenter (etwa 16 000 Mann), 55 eingebaute Geschütze und wenige Feldbatterien. Die Japaner verloren über 4000, die Russen 800 Mann.

Stab des Oftdetachements nach Lan san guan; 10. Schützens Regiment nach Lan san guan und dem Fyn schui linspaß; 11. und 12. SchützensRegiment nach Tchawuan; 22. SchützensRegiment von Tchawuan nach Jun wan li ho (Modulinspaß); 23. SchützensRegiment von Si ho han auf Sai ma tsp.

Das 10. Schügen=Regiment sollte jedoch in Lian dia san das Eintreffen der 1. Brigade 2. Sibirischen Infanterie=Division (IV. Sibirisches Armeekorps) abwarten, die der Armeebesehlshaber zeitweilig dem Ostdetachement unterstellt hatte, mit dem ausdrücklichen Besehl, daß sie bei Lian dia san als Reserve zu verbleiben hätte. Nach Ausführung dieser Bewegungen standen die 1. Brigade 3. Schügen=Division östlich Lan san guan, die 2. Brigade bei Tchawuan und 2 Regimenter der 6. Schügen=Division am Modulin=Paß.

General Kuropatkin war mit der Wahl von Lan san guan als Korpshauptquartier nicht einverstanden und wünschte, daß dieses in Tchawuan bleiben sollte. Graf Keller aber vertrat die Unsicht, daß es seine Sache wäre, wohin er ins Quartier ginge; er glaubte, von vorn sein Detachement besser leiten zu können.

Am 29. Mai verließen wir Lian dia san bei sehr großer Hite. Die Witterung sing an, wechselnd zu werden; ab und zu gingen starke Platregen herunter, das Barometer war im Fallen. Allgemein glaubten wir an den baldigen Eintritt der Regenveriode, die vorschriftsmäßig am 15. Juni beginnen sollte. Der Gedanke daran war recht ungemütlich, denn nach den Erzählungen landeskundiger Leute sollten die Gebirgstäler dann reißenden Strömen gleichen; wir machten uns darauf gefaßt, wochenlang von aller Verbindung und Zusuhr abgeschnitten zu sein und zu verhungern oder zu erstrinken; sehr verlockend war diese Aussicht nicht! Ob alle diese Erzählungen in das Reich der Fabel gehören, oder ob es wirklich nur ein Zusall war, daß in den beiden Kriegsjahren die Regenperiode, auf welche die Russen ihre strategischen Pläne ausgebaut hatten, nicht eintrat, habe ich nicht ergründen können.

Das 10. Schützen-Regiment, das seine Ablösung durch die 1. Brigade 2. Sibirischer Infanterie-Division abwarten mußte, seierte am Tage unseres Abmarsches sein Regimentssest mit Parade, Feldgottesdienst und Frühstück. Graf Keller hielt eine Ansprache an das Regiment, in der er mitteilte, daß er den Besehl erhalten habe, so nahe als möglich an den Feind heranzurücken; er sprach die Erwartung aus, daß das Regiment seine Pslicht tun würde und daß, "wenn wir

1

bas nächste Mal zusammen kommen, wir, wenn auch nicht von großen Siegen, so doch von "guten Sachen") zu reden haben werden." Auf dem Ritt nach Lan san guan, den wir erst 12 Uhr mittags— nach dem Frühstück mit den Offizieren des 10. Regiments— bei mehr als 40° R. antraten, erläuterte mir der Graf nochmals seinen Auffassung über die Aufgabe des Detachements; zwar müsses einen Kampf mit überlegenen Kräften vermeiden, jedoch imstande sein, den Feind durch kleine Unternehmungen zu beunruhigen, den Schleier, den er gezogen, zu durchbrechen, ein Verschieben seiner Kräfte zu verhindern, gegebenenfalls aber auch größere Untersnehmungen zu machen.

Lan san guan, das wir gegen Abend erreichten, liegt in einem engen Flußtale, das sich, sobald die Straße das Dorf nach Osten zu verläßt, zu einem Kessel erweitert. Mitten durch das Dorf rauscht der silberklare Gebirgssluß, an dessen westlichem User sich mit dichtem Buschwerk bestandene Felsen erheben. Da es uns den Eindruck machte, daß wir nicht gar zu lange hier verbleiben würden, nahmen wir zunächst in der Etappe Quartier, einem großen chinessischen Gehöft, dessen eines Seitengebäude uns und einigen Ordonnanzossizieren eingeräumt wurde. Das ganze Gebäude war, da wir russische Pfingsten hatten, mit Maien geschmückt. Im übrigen war es kein sehr gemütlicher Ausenthaltsort; der unbelegte Fußboden war seucht, die zersetzen Fenster waren mit Strohmatten verschlagen, und nur eine kleine, mit Glas geschlossen Luke spendete Licht.

Bereits am anderen Morgen, den 30. Mai, trasen Meldungen ein, daß General Rennenkamps, — der am 25. und 27. Mai Gesechte östlich Sai ma tsp, auf der Straße nach Kuan djan san (bei Schaogo) gehabt hatte, — sich vor starker seindlicher Infanterie, die auf Sai ma tsp marschiere, auf Tsian tschan\*\*) zurückgezogen habe, unter Zurücklassung des 1. Argunskis Kasaken-Regiments bei Sai ma tsp. — Gleichzeitig ging Meldung von Oberst Karzow, dem Kommandeur letztgenannten Regiments, ein, daß 3000 Mann japanischer Infanterie mit 12 Geschüßen Sai ma tsp besetzt hätten; er selbst stehe mit seinem Regiment und einem Bataillon des 23. Schüßen-Regiments am Paß von Fyn schui lin, auf der Straße nach Si ho han.

<sup>&</sup>quot;! схакад схишодох О"

<sup>\*\*)</sup> Nordöstlich Sai ma tsh, am Tai tsh ho.

Nach weiteren Meldungen sollten stärkere feindliche Kräfte\*) östlich Saimatsp, bei Ali han ha myn stehen. Graf Keller saßte sofort den Plan, einen Vorstoß auf Saimatsp zu unterznehmen, die dort gemeldeten Japaner zu schlagen. Obersteutnant Chrostizki vom Generalstab des Detachements wurde mit 60 Mann berittener »ochotniki«\*\*) zur Aufklärung auf Sai math vorgeschickt.

Am folgenden Morgen, den 31. Mai, traf die Einverständnisserklärung des Armeebesehlshabers mit dem geplanten Vorstoß ein. Graf Keller gab sosont den Besehl, alle versügbaren Truppen, d. h. die 3. Ostsidisische Schüßen-Division, das 22. Schüßen-Regiment — das in seinem Abmarsch nach dem Modulinpaß angehalten worden war — und 3 Batterien der 3. Ostsidirischen Schüßenartillerie-Brigade, dis zum Abend des 31. bei Tsao ho gou zu versammeln, um von dort aus am solgenden Morgen den Vormarsch auf Sai ma tsp anzutreten.

Bom Südausgange des Dorfes Tjao ho gou führt in öftlicher Richtung die Strafe nach Sai ma tin, die bisher auf feiner ber vorhandenen Karten eingezeichnet, noch genau erfundet mar; in den Tälern und Betten fleiner Fluffe, zwischen fteil abfallenden Bergbangen windet diefer felten betretene Gebirgspfad fich bin; zweimal muffen ichroffe, von Nord nach Sud ziehende Bergruden und amischen diesen das Tal des Tsao ho überschritten werden. Tal sowie das des Badao ho bei Sai ma tfy führen auf Fong hwang tschön, wo man das Gros der 1. japanischen Armee versammelt wußte, deren Vortruppen nur einen Tagesmarsch süblich Tiao ho gou standen; von der Strafe Tiao ho gou-Sai ma thy follten, wie die Erkundungen es ergeben hatten, keine Berbindungs= wege nach Norden über das Gebirge führen. Es mußte also bei bem Bormarich nach Sai ma tin ein Flankenmarich in einem Enawege ausgeführt werden, deffen Ausgang, Sai ma ist, Die Japaner in der Sand hatten. Sielten sie dort ftand und gingen gleich= zeitig mit stärkeren Kräften von Tumensa auf Tsao ho gou vor, so war die Rlappe zugemacht. Gin Glück für uns, daß die Japaner von der beabsichtigten Unternehmung nichts ahnten!

Um 31. Mai abends murde ber Befehl für ben Bormarich ausgegeben (Unlage 1). Für ben Ungriff auf Sai ma tip

<sup>\*)</sup> Es war von 25 000 Mann die Rede.

<sup>\*\*)</sup> Mannschaften ber Raabkommandos.

und, falls der Geaner dort nicht standhielt, weiter auf Ai pan pa mpn, waren 6 Bataillone und 2 Batterien bestimmt, fommandierende General persönlich wollte; 2 weitere Bataillone sollten sich biesen anschließen, um zur Sicherung der rechten Flanke in den Tälern des Tsao ho und Badao ho in Richtung auf Köng hwang tichon vorgeschoben zu werden. Der Kommandeur der 6. Schützen=Division, General Romanom, schlieklich erhielt ben Befehl, mit 6 Bataillonen, 1 Batterie und 5 Sfotnien dem auf Sai ma tfn marschierenden Detachement den Rudzug offen zu halten; hierzu sollte ein Bataillon den In schn ichui lin= Baß besetz halten, die übrigen in südlicher Richtung auf Fong hwang tichon vorgehen. Ganz klar war der dem General Romanow erteilte Auftrag nicht; wie mir Graf Reller fagte, murbe General Romanow beim Borruden stärterer feindlicher Kräfte von Tumensa her die Position am Ihn schui lin-Bag besethen; diese lag aber mestlich bes Eingangs ber Straße nach Sai wa tin, konnte ihn also nicht offenhalten.

Den Karten nach mußte die Entfernung von Tsao ho gou bis Sai ma tsp etwa 30 km betragen, tatsächlich aber waren mindestens 42 km zurückzulegen, was hauptsächlich darin seinen Grund hatte, daß ber Weg den vielsachen Windungen der Flußläuse und Täler folgte.

Graf Keller beabsichtigte, am 1. Wai bis auf 8 km an Sai ma th heranzurucken und am Morgen bes 2. Wai die dort gesmeldeten Japaner anzugreisen; hierbei sollte das 23. Schützens Regiment durch Vorgehen auf der Straße Si ho han—Sai ma thy mitwirken.

Im Laufe des 31. Mai wurden alle Vorbereitungen für den Vormarsch getroffen. Das 10., 11. und 12. Schützen-Regiment rückten durch Lan san guan zum Sammelplatz dei Tsao ho gou. Der Bestand der beiden letzteren Regimenter hatte sich inzwischen sehr verändert; zur Ergänzung der Verluste von Tiu ren tschin hatten sie Reservisten erhalten, und zwar zum Teil recht alte Jahrgänge, dis zum 39. Lebensjahre; es war daher nicht zu verwundern, daß viele ermüdet zurücklieben.

Der Graf hatte uns überlassen, ob wir bei General Romanow bleiben oder uns ihm anschließen wollten; wir wählten das letztere, obwohl es uns seltsam erschien, daß der kommandierende General mit 6 Bataillonen eine gewaltsame Erkundung unternahm, bei der er möglicherweise von seinem Korps abgeschnitten werden konnte.

Graf Keller hatte uns darauf aufmerkam gemacht, daß wir für unsere und unserer Pferde Verpflegung selbst sorgen müßten, daß wir von ihm unterwegs nicht auf ein Korn Futter zu rechnen hätten. Die dwulkolka auf den schwierigen Wegen mitzuführen, erschien uns unmöglich; Oberstleutnant Papadopow und ich beschlossen daher, Titschinin, der auf ein Pferd des Bulgaren gesetzt wurde, mitzunehmen, und 2 Packtiere — den Maulesel und meinen Grausichimmel — mit Packfätteln und Hafer für 4 Tage zu beladen.

Um 1. Juni follte der Stab 6 Uhr früh von Lan san guan abreiten. In der Nacht bereits gof es vom himmel, unheimlich praffelte es an die Papierfenfter unferer Fanfa. Am Morgen hingen die Taler voll bichter Bolten, und unaufhörlich ftromte ber Regen herab. Als ich meine Satteltaschen — in die ich am Abend porher den Rest der Liebesgabenwurst aus Betersburg, Kakes und eine Konservenbüchse gepactt hatte — auf mein Pferd auflegen wollte, sprangen Mäuse heraus, die fich am Rates gutlich getan hatten. Sehr rofig war unfere Stimmung nicht, - wir wünschten alle Japaner zum Rucud! Erheiternd nur wirkte der Unblid unseres lieben Stalieners, der sich von der Mitführung jeglicher Bagage freigemacht hatte und alles Seinige bei fich trug; auf feinem Reitpferde den Hafersack, seine Lebensmittel in einem umgehängten Brotbeutel, in ben Gamaschen Rochlöffel, Messer und Gabel; wir lachten, aber - er follte zulett lachen!

Als wir in Tsao ho gou eintrasen, stand das Gros noch auf dem Sammelplat; da einzelne Truppenteile erst gestern früh von Tchawuan abmarschiert und spät abends — nach einem Marsch von über 40 km — in Tsao ho gou eingetroffen waren, war der Abmarsch für die Avantgarde um  $1^1/2$  Stunden, für das Gros um eine Stunde versichoben worden.\*) Graf Keller begrüßte die Truppen, beglückwünschte üe zum Vormarsch\*\*) und setzte ihnen die Ausgabe des Detachements auseinander — den Japanern auf die Nase zu schlagen,\*\*\*) dann aber — nachdem man genug gesehen — vielleicht wieder zurücks

<sup>\*)</sup> Ursprünglich — siehe Anlage 1 — sollte das Gros der Avantgarde nach zwei Stunden folgen, d. h., da erstere nicht über 2 km Marschtiese besaß, auf etwa 8 km. Es entspricht dieses den in der russischen Armee herrschenden (Brundsäßen, oder vielmehr dem Schema der russischen Felddienstordnung; hier war dieses Schema keinenfalls angebracht.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Поздравляю съ походомъ."

<sup>&</sup>quot;! удом жа жарами порду!"

b. Tettau, Achtzehn Monate in ber Manbichurei. I.

zugehen, da General Kuropatkin noch nicht genug Truppen habe, um mit der ganzen Urmee zum Angriff zu schreiten; dieser Zeitspunkt aber sei nicht mehr fern! Wir alle hatten das Gefühl, daß es morgen zu einem ernstlichen Kampfe kommen würde.

Wir ritten zunächst mit dem Gros, begaben uns dann zur Avantgarde. Der erste Paß wurde ohne Schwierigkeit überwunden. Gegen Mittag rasteten und frühstückten wir im Tale des Tsao ho an einer halb versallenen Pagode; meine Wurst fand allgemeinen Anklang, obgleich der Bulgare vergeblich darauf aufmerksam machte, daß Mäuse daran gewesen wären! — Noch immer regnete es; die Truppen waren ermüdet, besonders durch das fortwährende Durchsschreiten von Furten mit steinigem Untergrund; das Wasser ging oft den Mannschaften dis an den Leib und floß von oben in die Stiefelschäfte herein; ein Teil der Leute entledigte sich der Stiefel und lief barfuß.

Nachdem das Gros das Tsao ho-Tal erreicht hatte, wurde das Bataillon 22. Schützen-Regiments (Anl. 1) im Tale als Flankenbedung nach Guben herausgeschoben. Wir hatten soeben ben Beiter= marich angetreten, als Melbung von Oberstleutnant Chrostiski (fiehe S. 143) eintraf, bag er Sai ma tin von Suben ber burch das Ba dao ho-Tal erreicht und von Feinden frei gefunden habe; es fei nur eine feindliche Feldmache gefehen worden, die fich zurudgezogen habe; Meldung hierüber hatte er an General Rennentampf und Oberst Karzow (1. Argunsti-Regiment) geschickt. spricht nicht gerade für die Auftlärungstätigkeit der Rasaken, daß fie biese Mitteilung von einem Jagdkommando ber Infanterie erhielten. General Graf Reller beschloß nun, noch heute mit dem ganzen Detachement Sai ma tsp zu erreichen, die Avantgarde noch weiter vorzuschieben und morgen den Beitermarsch auf Ai nan na myn, wo nach den bisherigen Meldungen starte japanische Kräfte stehen follten, fortzuseten.

Gegen 4 Uhr 30 Minuten nachmittags erreichte das Gros den Paß öftlich des Tsao ho; der ziemlich steil aufführende Beg überschreitet den Paß in einer scharfen Wendung. Anfänglich erschien es unmöglich, die Geschütze herüber zu bringen, besonders da hohe Steine aus dem Boden hervorragten, über die die niedrigen Achsen der Geschütze nicht herüber kamen; mit Unterstützung der Insanterie gelang es aber schließlich, nach  $1^{1}/_{2}$  Stunden, die beiden Batterien über den Paß herüberzuschaffen. Die schon an und für sich nicht

leichten Geschütze waren ebenso wie die Munitionswagen mit je 7 Pud Hafer und allerlei anderem Gerät beladen; märe die Kolonne auf dem Marsch angegriffen worden, die Artillerie wäre nicht gesechtsbereit gewesen.

6 Uhr abends ritten wir vom Paß weiter, um die Avantgarde einzuholen, die während des  $1^1/2$ stündigen Aufenthalts des Gros ruhig weiter marschiert war, also mindestens einen Vorsprung von 12 km hatte. Bis Sai ma tsp waren etwa noch 20 km zurüczulegen. Unterdessen sing es an zu dunkeln, — der Stab ritt allein, von der Avantgarde war noch nichts zu sehen. Die Lage war nicht sehr gemütlich, denn wenn auch Sai ma tsp vom Feinde frei sein sollte, so war doch soeben eine Meldung vom 1. Argunsti-Regiment eingegangen, daß gestern unweit Sai ma tsp eine Ssotnie beim Teestochen von den Japanern überfallen worden sei; 57 Pferde waren getöter. In der Nähe also mußte der Feind stecken, und man konnte jeden Augenblick von den das Flußtal einschließenden bewaldeten Berghängen Feuer erwarten. Der Graf sührte stets seine weiße Kommandoslagge bei sich, die ein Kasat entrollt dicht hinter ihm trug; die Japaner waren hierdurch stets über sein Kommen unterrichtet.

Allmählich wurde es stockfinster; noch immer rieselte leichter Regen herab; zwei Rasaken ritten voran, den Pfad, der oft verloren wurde, zu suchen. Bahllose Furten mit felfigem Untergrund mußten burchschritten werden. Man sah tatfächlich nicht die Sand vor den Augen; wir ritten einer hinter bem andern; die Bferdchen legten ihre Schnauge auf die Kruppe des vor ihnen gebenden Bferdes; durch Zurufe ab und zu vergewisserte man fich, daß man nicht allein war. Aber mein braver "Ritt", dem ich die Zügel überließ, folgte sicher und trug mich durch alle Furten; nur an dem Rauschen bes Baffers, bas die Stiefel umspülte und die Pferde ins Schwanken brachte, mertte man von Beit ju Beit, daß man sich wieder in dem Bette eines Flusses befand. Endlich, etwa 10 Uhr abends, erkannten wir an gahlreichen Nachzüglern, die wir überholten, daß wir der Avantgarde baw. Sai ma tin, bas biefe bereits erreicht hatte, Schon glaubten wir, an unserem Ziel angefommen zu fein, als wir ploblich im Duntel der Nacht ben Grafen und einen Führer, der uns entgegengekommen mar, verloren. Stunden lang irrten mir drei fremden Offiziere mit einigen Offizieren bes Stabes im Stockbunkeln, unfere Pferde führend, am fteinigen Bette eines Klusses umber, bis wir endlich am jenseitigen Ufer Lichter



Leutnant g. G. Camperio.

und kleine Biwaks= feuer erblickten.

Waren es die Unferen, maren es Japaner? Endlich erhielten wir auf unfer Rufen Untwort -- es war Sai ma tsn. pag unsere Avantaarde besetzt hatte. Noch einmal mußten wir ben ange= iett schwollenen . Fluß durchqueren, bis wir endlich ziem= lich erschöpft unser Riel erreichten.

In dem Nebens gebäude einer chis

nesischen Fansa, in dem der Stab Quartier genommen hatte, fanden wir drei — zusammen mit den Dolmetschern — Unterkunft. Unsere Pachpserde waren bei dem Groß zurückgeblieben, auf ihr Eintressen war nicht zu rechnen; der praktische Italiener, über den wir heute früh gelacht hatten, hatte wenigstens das Notwendigste bei sich. Aber zu essen hatten alle nichts, auch nicht der Graf, den wir sofort aufsuchten, um die weiteren Absichten zu erfahren.

Wir sanden den Grasen sehr mißgestimmt; er hatte soeben ein Telegramm von General Auropatkin erhalten, daß dieser den für morgen geplanten Weitermarsch auf Ai han ha myn nicht billige; dorthin aufzuklären, sei Sache der Kavallerie; Graf Keller sollte daher schleunigst zurückkehren und die Pässe besehen, da ein Vormarsch der Japaner gegen den Modulin=Paß und weiter westlich beabsichtigt sei. Diesem Besehle gemäß sollte morgen früh der Kückmarsch angetreten und in zwei Tagesmärschen ausgeführt werden.

Der Graf teilte uns ferner mit, daß das Gros acht Werst westlich Sai ma tsn Halt gemacht habe, da die Mannschaften von dem gestrigen großen Marsch, dem heutigen 40 km langen, schlechten steinigen Wege, dem Durchsurten der zahlreichen Flüsse und dem Schieben der Geschütze zu ermüdet wären. Bom 1. Argunsti-Regisment sei nichts zu sehen und zu hören. Dagegen seien die beiden Regimenter der Division Rennentampf heut abend in Sai ma tspeingetroffen; noch zwei Werst vom Dorfe entsernt, hätten sie nicht gewußt, ob es von den Japanern besetzt sei oder nicht.

Nachdem ein alter Chinese uns Tee gekocht und wir die Reste unseres Frühstücks geteilt hatten, streckten wir uns in unseren nassen Aleidern, den Sattel unter dem Kopf, auf dem harten Kan zur Ruhe nieder. Früh morgens kam Titschinin, der die ganze Nacht mit den Packpferden herumgeirrt war; wir konnten nun mit Kakao und Cornedbeef aus dem Packsattel unsern Hunger stillen.

Rurz vor unserem Abmarsch trasen wir General Rennenkampf und den ihn begleitenden österreichischen Hauptmann Grasen Szeptycki. General Rennenkampf ging von neuem in Richtung Ai yan ya myn zur Aufklärung vor; ob — wie vermutet wurde — östlich Sai ma tsp japanische Truppen sich im Vormarsch auf Mukden besänden, war festzustellen bisher nicht gelungen.

Unser Rücksmarsch vollzog sich günstiger als der Hinnarsch; der Regen hatte aufsgehört, die Gesichütze waren vom Hafer entlastet.

Beim Dorfe Tiao ho tin bezog das Detachement Bimat. Da wir Belte nicht mitge= nommen hatten. suchten wir in einer Fanja Unterfunft. Der Italiener forg= te wieder für unsere Bervfleauna. dem er von den Chinesen einige



Beltlager bes Stabes bes Oft-Detachements in Lan fan quan.

schwafzliche schwarze Ferkel kaufte; ein urkomisches Bild war es, als die Ferkel durchbrannten und der Italiener mit geschwunsgenem Messer hinter ihnen herstürzte; eine wilde Jagd entspann sich auf dem Hose, bis die schwarzen Borstentiere zur Strecke gebracht waren. Bald brieten sie auf dem Herde der Fansa, die, da sie keinen Schornstein besaß, mit Qualm dick ansgesüllt war. In dem Deckel des Kochgeschirrs empfing dann ein jeder seine Bortion Ferkelbraten, an dem noch ein Teil der schwarzen Borsten hing.

Bis Tsao ho tsp war uns ein Abjutant des Generals Kuropatkin, Graf Bobrinsti, entgegen gekommen; es schien, als ob der Armees besehlshaber um das Schicksal des Detachements besorgt gewesen sei; er hatte infolgedessen die 1. Brigade 2. Sibirischer Infanteries Division bis Tchawuan und eine Brigade 5. Schützens-Division von Liaonan in Richtung auf Lian dia san vorgeschoben. Graf Bobrinsti erzählte uns, die Einnahme von Kin tschou durch die Japaner am 26. Mai sei doch überraschend gekommen; Kin tschou bilde den Zugang zu dem besestigten Rayon von Port Arthur; trotzem werde General Kuropatkin — selbst auf die Gesahr, daß Port Arthur fallen sollte — nicht eher zum Entsat schreiten, bis er alle Truppen versammelt habe.

Am 3. Juni wurde der Rückmarsch nach Lan san guan bei schönem Wetter vollendet. Wieder hielt Graf Keller den Truppen, denen wir begegneten, Ansprachen, in denen er darauf hinwies, daß der Marsch nicht ohne Erfolg gewesen sei, da- "der Sieg in den Füßen"\*) liege. Unzweiselhaft hatten die Truppen bei den unzünstigen Witterungs= und schwierigen Wegeverhältnissen Großartiges im Marschieren geseistet. General Kaschtalinsti allerdings behauptete, der einzige Erfolg der Expedition seien 8000 Paar unbrauchbare Stiefel.

Wir waren ganz froh, glücklich wieder nach Lan san guan zurückgekehrt zu sein, zumal wir auf der Feldpost Briefe von den Lieben daheim vorsanden. Da der Armeebesehlshaber sich mit der Bahl von Lan san guan als Korpshauptquartier nunmehr einverstanden erklärt hatte und Graf Keller die Absicht aussprach, vorläusig hier zu verbleiben, schlugen wir unsere Zelte an einem idhlischen Plätchen am jenseitigen Flußuser, am Fuße eines mit dichtem

<sup>\*) &</sup>quot;Побъда въ ногахъ!"



Raft auf dem Rückmarfc von Sai ma thy.

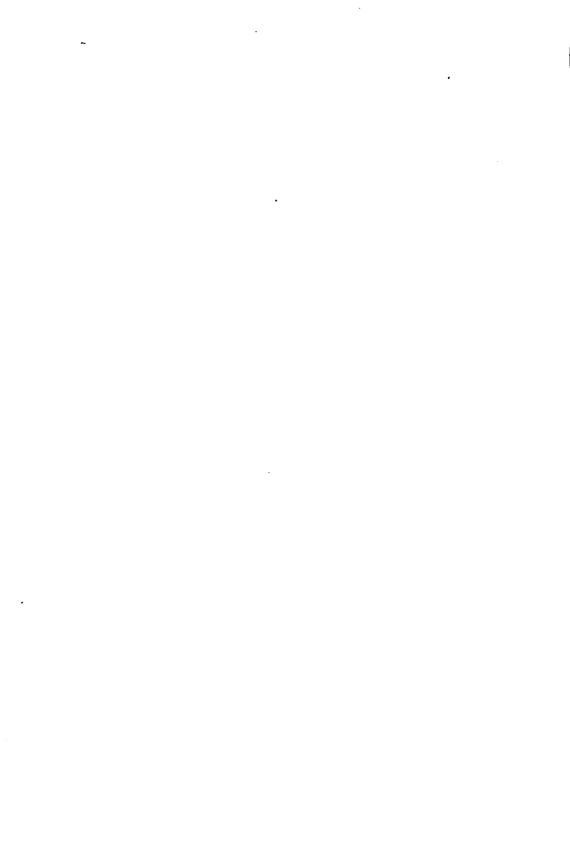

153

Buschwert bestandenen Felsens auf. Dicht neben meinem Zelt entbecte ich eine Felsgrotte, die ich mir als Arbeitszimmer einrichtete. Unsere Mahlzeiten nahmen wir gemeinsam mit dem Grasen und seinem Stabe ein; zeitweise sand sich der Otonom wieder ein, im allgemeinen aber sorgte ein Offizier des Stabes, mit Unterstützung des Italieners, für unsere Verpslegung.

Bären nicht die Zapaner so unange= nehm nabe gewesen, daß man jeden Augen= blick eine Störung un= feres Ibulls durch den Donner der Ranonen erwarten tonnte, man hätte sich in einer Commerfrische befindlich glauben kön= nen. Wie ganz anders hier als in der staubi= gen, baumlofen Ebene bei Liaonan! Der fil= berklare Gebirgsfluß, die grünen Berge und Täler, die frische Berg= luft — es war gerade= zu töstlich! Um Tage zwar war der Aufenthalt im Relt durch die glühende



Meine Grotte in Can fan guan.

Ditse und die unzähligen Fliegen unerträglich; dann flüchtete ich in meine Grotte oder auf die Spitse des Felsens, wo wir uns unter blühenden Dornbüschen lagerten. Die Witterung war prächtig, die Tage allerdings sehr heiß, die Nächte aber frisch; die Regenperiode wollte sich noch immer nicht einstellen! Allerdings gingen ab und zu starke Gewitterregen herunter, von anhaltendem Regen aber war keine Rede. Welch eine surchtbare Gewalt starke Regensälle hier im Gebirge haben konnten, zeigte sich bei einem turzen Gewitter am 11. Juni; eine Proviantkolonne, aus chinesischen Arben bestehend, wurde auf dem Marsche von Tcha wuan nach Lan

an guan im engen Tale vom Gewitter überrascht; das Wasser kam mit solcher Gewalt und Schnelligkeit die Berge heruntergestürzt, daß es nicht mehr möglich war, die Pferde abzusträngen; die Begleitmannschaften vermochten sich noch auf die Berghänge zu retten, 21 Pferde aber ertranken, die Wagen wurden zertrümmert, der größte Teil der Fracht wurde von den Fluten fortgerissen.

Raum waren wir von unserer erfolglosen Expedition gurudgefehrt, als von neuem Rachrichten über bas Borhandenfein ftarter japanischer Rrafte in Rabe von Saimatin ein= gingen. General Rennenkampf hatte am 5. Juni mit zwei Sfotnien auf der Strafe nach Mi pan na myn ein fleines Gefecht gegen eine japanische Rompagnie gehabt; weiter aber vermochte die Ravallerie über Aufstellung, Stärte und Absichten des Feindes nichts festzustellen. Die engen Bebirgstäler und ichroffen Berghänge festen der Auftlarungstätigkeit große Schwierigkeiten ent= gegen; ob eine beffer organisierte und ausgebildete Ravallerie diese überwunden hätte, mag dahingestellt bleiben. Sobald einzelne Batrouillen oder Estadrons zur Aufflärung weiter vorgingen, fanden sie die Engwege durch Infanterie-Abteilungen gesperrt, ober gerieten in einen hinterhalt. War es ichon für die auf den Flügeln des Oftbetachements befindlichen Rafatenverbande (Rennentampf und Mischtschenko) schwierig, die erforderliche Aufklärung zu verschaffen, so noch viel mehr für die vor der Front vorgeschobene Ravallerie. Sier hatten zwei Rafaken=Regimenter mit zusammen neun Sfotnien auf einer Frontausbehnung von etwa 100 km aufgutlaren und zu sichern (siehe Stigge 5). Das 2. Tichitinsti= Regiment mit vier Sfotnien\*) auf ber Ctappenftrage nach Fong hwang ticon und am Modulin-Bag, ein aus brei Sfotnien Uffuriund zwei Sfotnien 2. Werchneudinsti=Regiments gufammen= gesettes Rasaten=Regiment an der Strafe Lian dia san -Siupan. Da die Ravallerie Auftlärung nicht zu verschaffen vermochte, ließ Graf Reller bei jedem Schuten-Regiment ein oder zwei Kreiwilligen = Kommandos in Stärke von je 40 bis 80 Mann bilben, die im Berein mit ben berittenen Jagbkommandos, denen sie als Ruchalt zu dienen hatten, die Aufflärung übernehmen sollten. Die japanische Ravallerie mar weit vorsichtiger

<sup>\*)</sup> Eine Stotnie bilbete "fliegende Post" auf der Straße nach Liaoyan, die sechste war in Liaoyan als Stabswache.

als die russische; sie blieb im Gebirge dicht an ihrer Infanterie; aber sie handelte ganz richtig, da die Kavallerie allein nicht aufzuklären vermochte. Ließ sich einmal japanische Kavallerie blicken, so solgte Infanterie ihr auf dem Fuße.

Nach Rückfehr von der Erpedition nach Sai ma tin war die gange 3. Schuten=Division mit 3 Batterien zwischen Lan fan guan und der Position des Inn schui lin=Passes verblieben; 7 Kompagnien waren bis zur 4. Etappe, Tu gin pu, vorgeschoben. Bon der 6. Schüten-Division befanden fich der Divisionsstab und bas 24. Schützen-Regiment und 1 Batterie bei Zun man li bo am Modu lin-Baß, das 22. Schüten-Regiment mit 2 Geschüten an ben Bassen Tichetulin und Sandolin. Das 23. Schützen=Regiment mit dem 1. Argunsti-Rasaten-Regiment und einer Gebirgs-Batterie mit 7 alten Geschützen\*) war bis Sai ma tin vorgerückt, mahrend bas 21. Schüten-Regiment (zusammen mit bem 18. Schüten-Regiment von der 5. Schüten Division) und 1. Batterie 6. Schüten-Artillerie=Brigade den Dalin=Bak besett hielten und als Rüchalt für die Brigade Mischtschenko bienten. Bon der 1. Brigade 2. Sibirifden Infanterie-Division standen 5 Bataillone als Reserve des Detachements in Tchawuan, 3 Bataillone in Lian dia jan mit vorgeschobenen Sicherungs-Abteilungen auf den Strafen nach Si mu tichon und bem Ba tin lin-Bag.

Am 7. und 8. Juni fand eine allgemeine Vorwärtsbewegung der Japaner statt. Das 23. Schützen-Regiment
wurde bei Sai ma tsp angegriffen — den Meldungen nach von
einer japanischen Infanterie-Brigade — und zog sich mit einem
Verlust von 100 Mann auf den Ihn schui lin-Paß an der Straße
nach Sihoyan\*\*) zurück; eine japanische Avantgarde sollte zwischen
Sai ma tsp und dem Tsao ho stehen, eine Kompagnie Tsao ho tsp
besett haben.

Gleichzeitig gingen die Japaner vor der Front des Ofts Detachements vor. Um 6. Juni war Graf Keller nach Lindjatai



<sup>\*)</sup> Das 28. Schützen-Regiment mit zugeteilter Kavallerie und Artillerie bildete ein "selbständiges Detachement" unter Generalmajor Grekow.

<sup>\*\*)</sup> Wie Stizze 5 zeigt, führten 4 Pässe den Namen Fyn schui lin. Der an der Straße Sai ma tsp.—Tsian tschan kam wenig in Betracht; der an der Straße Sai ma tsp.—Si ho nan wurde im allgemeinen der "östliche", der bei Lan san guan der "mittlere", der an der Straße Lian dia san — Siu han der "westliche" Fyn schui lin=Kaß genannt.

jum 2. Tichitinsti-Rasaken-Regiment geritten, um im Auftrage bes Urmeebefehlshabers Georgstreuze zu verteilen. Bur Feier der fest= lichen Gelegenheit hatte das Regiment einen Restaurateur aus Liaoyan kommen und ein Frühstück bereiten laffen, bei dem die Musit spielte; diese Vorbereitungen werden den Sapanern mohl burch ihre chinesischen Spione bekannt geworden sein. Bahrend bes Frühstucks brachte ein Rafat die Meldung, daß japanische Infanterie von Süden her anrude; man glaubte ihm nicht und frühstückte weiter; es tam eine zweite Meldung, die ebenfalls nicht Glauben fand, das Frühftud aber murde ichon ungemutlicher. Als ichlieflich ein in Karriere ankommender Kafak meldete, daß die feindliche Infanterie bereits auf den das Tal einschließenden Soben Lin dia tai umgangen habe, war an der Richtigkeit ber Melbung nicht mehr zu zweifeln. Nun erst wurde aufgesessen, die Rasaken — es waren nur 1 bis 2 Sotnien zur Stelle - löften fich zur "Lawa" auf, und im Schritt ging es bas Tal entlang nach Norben gurud; von ben Sohen fielen Schuffe, 1 Rafat und 1 Bferd murden vermundet, 1 Pferd getötet. Mit größter Kaltblütigkeit ritt der Graf, Kommandoflagge bicht hinter sich, im Schritt vor der Mitte der Lawa; unaufhörlich pfiffen von den Berghängen die Rugeln. Erst nach etwa einer halben Stunde, nachdem die Entfernung von den Japanern eine fo große geworden mar, daß eine Gefahr nicht mehr vorlag, mandte fich der Graf zu seiner Begleitung mit den Worten: "Ich hoffe, man wird uns nicht der Feigheit beschuldigen, wenn wir jest traben."

Am folgenden Tage rücke japanische Infanterie bis Tu hin pu sowie in Richtung gegen den Modulin-Paß bis Wa liun di vor. Auf beiden Straßen fanden kleine Gesechte\*) statt; die nach Tu hin pu vorgeschobene Infanterie ging hinter den Fyn schui lin-Paß, das Tschitinski-Rasaken-Regiment bis Tsao ho gou zurück.

Es war nicht klar, ob die Japaner einen Angriff auf die Passe beabsichtigten, oder ob diese Vorwärtsbewegung nur den Zweck versfolgte, die Ausmerksamkeit von anderen Punkten abzulenken; Graf Keller neigte letzterer Ansicht zu, zumal da auch eine Vorwärtssbewegung starker seindlicher Kräfte gegen General Mischtschenko bei Siuhan gemeldet wurde. Graf Keller vermutete, daß die Japaner

<sup>\*)</sup> Bon dem nach Tu vin pu vorgeschobenen Bataillon 11. Schützen= Regiments fielen 1 Kompagniechef, 10 Mann.

über den "westlichen Fin schui lin=Paß"\*) gegen Lian dia san und Liaonan vorgehen würden. — Die 1. Brigade 2. Sibirischer Infanterie = Division wurde daher ganz nach Lian dia san zurückverlegt und schob 2 Bataillone nach dem Siao huan lin= (siehe Stizze 4), 1 Bataillon nach dem westlichen Batsplin=Paß vor. Das 12. Schützen=Regiment wurde nach Tchawuan zurückgeschickt, wohin der Stab des Ostdetachements mit dem 11. Schützen=Regiment folgen wollte.

Um 8. Juni rudten die Japaner fo nabe gegen den mittleren Fon schui lin-Lag bei Lan san guan vor, daß ein Ungriff erwartet und die Bagagen der drei in der Position befindlichen Schützen-Regimenter \*\*) zurudgeschickt wurden. Um folgenden Morgen wir hatten unfer Belt bereits abgebrochen, da der Graf mit dem Stabe nach Thawuan zurudgehen wollte — war alles wieder rubig; unser Abmarich murbe aufgegeben, die Bagagen kehrten wieder jurud. Da ber Graf fich perfonlich von der Sachlage überzeugen wollte, ritt er am Nachmittage mit 2 Ordonnanzoffizieren, dem Bulgaren und mir jum 2. Tichitinsti=Rafaten=Regiment, bas sich bei Tiao bo gou den Japanern unmittelbar gegenüber befand; uns begleiteten nur der Flaggentrager, der sich stets in un= gemutlicher Nabe von mir hielt, und 3 Rasaten, von benen 2 weit vorausritten; unterwegs entbedten wir, daß niemand von uns Offizieren einen Revolver bei sich hatte, so daß das Gewehr des einen bei uns befindlichen Rasafen den einzigen Feuerschut bilbete. 3ch ermähne dieses nur als Beweis, wie sorglos der Graf für seine eigene Berson war, wie sorglos wir aber auch alle durch die geringe Initiative der japanischen Borposten, besonders ihrer Kavallerie, geworden waren.

Beim Tschitinsti-Regiment, dessen liebenswürdige Offiziere uns mit Tee und Ananas bewirteten, wurde uns ein Höhenrücken halbwegs Tu yin pu—Tsao ho gou gezeigt, auf bem die japanischen Vorposten stehen sollten; über die Stärke des Gegners aber war man gänzlich im unklaren. Wenn man die heruntergekommenen Kasakenpferde ansah, die nur noch aus Haut und Knochen bestanden, erkannte man, daß große Ansorderungen an diese Kavallerie nicht mehr gestellt werden konnten. Über einen Monat bereits war das

<sup>\*)</sup> Siehe Anmerfung S. 155.

<sup>\*\*) 9., 10., 11.</sup> 

Regiment in vorderster Linie, in steter Berührung mit dem Feinde, während welcher Zeit Offiziere, Mannschaften und Pferde unter den größten Entbehrungen zu leiden gehabt hatten.

Die Nachrichten, welche die Kavallerie nicht zu schaffen versmochte, wurden am 10. Juni dem Detachement vom Armeesbesehlshaber mitgeteilt. Es war eine Eigentümlichkeit dieses Krieges, daß die in vorderer Linie befindlichen Truppen die für sie wichtigen Nachrichten über den Feind selten durch ihre eigenen Auftlärungsorgane, sondern meistens von hinten aus dem Hauptquartier erhielten!

General Ruropatfin teilte mit, daß sich bem Oftdetachement gegenüber befänden:

- 12. japanische Division bei und südöstlich Sai ma tsy;
  - 2. und Garde= = Fong hwang tichon;
- 10. Division südoftlich Siu nan, gegenüber General Mischtschenko.

Ferner kam aus dem Armeestabe die überraschende Nachsticht, daß General v. Stackelberg sich mit dem I. Sibirischen Armeekorps bei Wa san djan nordwestlich Bitszewo besinde. Dieses stimmte mit Nachrichten überein, die ich von dem gleichen Tage durch Oberstleutnant Lauenstein aus Liaoyan erhielt; danach sollten das I. Sibirische Armeekorps, die 2. Brigaden der 31. und 35. Infanteries Division sowie das IV. Sibirische Armeekorps\*) längs der Eisenbahn von Wa fan gou bis Haitschn echeloniert stehen. Bei Liaoyan—Mischantschan bessanben sich die 5. Ostsibirische Schüßens Division und 1 Regiment der 1. Sibirischen Infanteries Division.

Was diese Staffelung der Armee zu bedeuten hatte, war uns gänzlich unklar. Sollte General Kuropatkin von seiner klar auszgesprochenen Absicht, zunächst die Versammlung der Armee abzuwarten, abgewichen sein und schon jetzt zum Entsatze Port Arthursschreiten wollen? — Wenn dieses aber der Fall, so mußten doch alle verfügbaren Kräfte zum Vorstoß zusammengesaft werden. Wasaber sollte General v. Stackelberg allein mit seinem weit vors

<sup>\*)</sup> Ohne die Brigade bei Lian dia san. — Die zum IV. Sibirischen Morps gehörige 3. Sibirische Insanteries Division war erst seit etwa 4. Juni im Einstreffen bei Liaopan und wurde direkt nach Haitschen weiterbesördert; zwischen dem Eintreffen der 2. und 3. Sibirischen Division hatte eine Pause von mehreren Tagen stattgesunden.

geschobenen Armeeforps? War nicht zu befürchten, daß er — ebenso wie General Sassulitsch am Palu — eine Niederlage erleiden würde? — Auch Graf Keller, dem ich meine Zweisel mitteilte, schüttelte bedenklich den Kopf.

Seit der Landung der 2. japanischen Armee in den ersten Tagen bes Mai hatte sich für die Japaner die Lage wesentlich gebeffert. Hatte man damals ruffischerseits eine Offensive nicht für möglich gehalten, so maren jest die Bedingungen hierfür weit ungunftiger. Um feche Infanterie-Divisionen hatten fich seitbem die japanischen Streitfrafte auf dem Rriegsschauplat verftarft,\*) mahrend die ruffische Armee einen Rumachs von nur zwei Di= visionen erhalten batte. Bahrend zwei japanische Divisionen (1. und 11.) als III. Urmee unter General Baron Rogi die Gin= ichließung von Bort Arthur vornahmen, ftanden brei Divisionen (3., 4., 5.) als II. Urmee unter General Otu in Linie Bitszemo-Abams jum Bormarich nach Norden bereit. Die 10. Sapanische Division, die das Bindeglied zwischen I. und II. Armee bildete, \*\*) hatte am 8. Juni ben General Mischtschento aus Siu pan verbrangt. Bohl in Befürchtung eines Borgebens der Japaner von Siu pan auf Sait ichon, wodurch ber Rudzug des Generals v. Stadelberg gefährdet worden ware, murde das Gros des IV. Sibirischen Korps bei Sait ichon zurudgelaffen. Es ift viel barüber geftritten worden und auch heute mohl nur wenigen Gingeweihten flar, ob General Ruropatfin den Entschluß zum Vorschieben bes Rorps Stadelberg aus eigener Initiative gefaßt hat, oder ob er - wie vielfach behauptet wurde - burch höhere Ginfluffe hierzu gedrängt worden ift.

Während sich so im süblichen Teile bes Kriegsschauplages eine neue Entscheidung vorbereitete, blieb auch Graf Keller nicht untätig. Nach den oben erwähnten Nachrichten hatte sein Detachement zwischen Sai ma tip und Siu han vier japanische Divisionen sich gegensüber; einen ernsthaften Kampf mit diesen konnte er nicht suchen; er sah vielmehr nach wie vor seine Aufgabe darin, durch fortwährende kleine Unternehmungen und Vorstöße diese seindlichen Kräfte vor sich zu sessen und einen Abmarsch nach Westen zu hindern.

Bunachst sollte am 11. Juni von neuem eine Expedition nach Sai ma tin unternommen werden. Die von den Jagd-

<sup>\*) 1., 3., 4., 5., 10., 11.</sup> 

<sup>\*\*)</sup> Giebe Geite 138 unten.

tommandos der Schüten=Regimenter\*) ausgeführten Ertundungen hatten nunmehr als unzweifelhaft festgestellt, daß Sai ma tin von ben Japanern befett fei\*\*), und daß ftartere feindliche Rrafte bei Ai han ha mon ständen; Tsao ho tsp war vom Feinde frei gefunden worden, doch follte der Bag öftlich dieses Ortes in seiner Sand fein. Graf Reller wollte wiederum perfonlich mit feche Bataillonen \*\*\*) und einer halben Batterie eine gewaltsame Erkundung gegen Sai ma tfp ausführen; ein Bataillon war als rechte Seitendedung im Tiao ho=Tale bestimmt, so baf der tommandierende General fünf Bataillone und vier Beichüte führen wollte. Bur Dedung des Rudens follte 11. Schützen=Regiment  $(2^{1}/_{2}$  Bataillone) mit  $1^{1}/_{2}$  Batterien den In schui lin-Bag bei Lan san guan besetzen. Die ganze Sache fam und etwas planlos vor; fie hatte auch fein gutes Ende genommen, wenn die Japaner wirklich mit ftarken Kräften noch bei Sai ma tin und vor unferer Front geftanden hatten. Aber faum waren wir am 11. Juni früh abmarschiert, als Melbung bes vor zwei Tagen auf Sai ma tsp vorgeschickten berittenen Sagdtommandos 12. Schüten-Regiments eintraf, daß die Sapaner bereits am 9. Juni Sai ma tin wieber geräumt hatten. Die Ertundung mar gegenstandsloß geworben; da nun aber einmal die Truppen aufgebrochen waren, ließ Graf Reller zwei Bataillone über Tu pin pu, das bereits am Borabend vom 2. Tichitinsti-Rasaten-Regiment wieder besett worden mar, nach Guden vorgeben; bie biesem Bataillon zugeteilten Jagdtommandos erreichten Tumensa, ohne auf ben Feind zu ftogen. Die Japaner sollten bis zur fünften Etappe, Seliu tichan zurudgegangen fein; ob fie tatfächlich mit ftarteren Rraften uns unmittelbar gegenübergestanden hatten, erscheint mir zweifelhaft; aus den Meldungen der Ravallerie mar feine Rlarheit zu gewinnen. Go meldete das Detachement des Generals Grefow (23. Schützen- und 1. Argunsti-Rafaten-Regiment)

<sup>\*)</sup> Besonders auch von dem dem 22. Schützen Regiment zugeteilten Montenegriner-Rommando, offiziell "Offetiner-Kommando" genannt; dieses hatte Sai ma tsp südlich umgehend, eine Erfundung bis Schao go, nordwestlich kuan dian san, ausgeführt.

<sup>\*\*)</sup> Sie wurden dort in Starte einer Infanterie-Brigade gemeldet.

<sup>\*\*\*) 9.</sup> und 10. Schützen Megiment, hiervon 1 Bataillon 9. Regiments als rechte Seitendeckung im Tsao ho-Tale; 2 Kompagnien 11. Regiments sollten eine mitzunehmende Verpflegungskolonne decken.

von demselben Tage, an dem Graf Keller sich auf dem Marsche nach Sai ma tsp befand und die Erkundung auf die Nachricht von der Räumung dieses Orts aufgab, daß er nördlich Sai ma tsp in seiner rechten Flanke von 15000 Japanern umgangen sei und auf Siho han zurückmarschiere.

Am 13. Juni wurden der Stab des Oftbetachements und bes 11. Oftsibirischen Schüten-Regiments nach Thamuan gurudverlegt.\*) Graf Reller mit zwei Ordonnanzoffizieren, dem Bulgaren und mir, machte einen Umweg über Tit ho, Fan ma gou nach Bunmanliho, mo in einem entzudend schönen Gebirgstale General Romanow sein Lager aufgeschlagen hatte. Die nur wenige Kilometer voneinander entfernten Baffe Modulin und Tichetulin waren vom 24. Schüten-Regiment, einem Bataillon 22. Schüten-Regiments und einer Batterie befett. Auf den Boben ju beiden Seiten ber Baffe ftanden die Geschütze in Deckungen, die Infanterie in Schützengräben. Es war ein eigenartiges Bild, als wir nach Besichtigung der Truppen und Bositionen unten im Tale im Speise= gelt bes Divifionsftabes frühftückten; bas Lager bes Stabes mar am Ufer eines flaren rauschenden Gebirgeflusses aufgeschlagen, an dem General Romanow ordentliche Promenadenwege \*\*) hatte anlegen laffen; rings umgaben uns mit Laubwald bestandene Berge, ba bie Bermuftung bes Balbes bier noch nicht begonnen hatte. Dben auf bem Bag fah man die Mündungen der Geschütze drohend nach Suben gerichtet, mahrend hier unten die Musit bes 24. Schuten-Regiments ihre munteren Beisen erschallen ließ und wir an einem Glase Don-Sekt uns erfrischten. Nach bem Frühstud nahm ich mit bem Grafen ein Flugbab; unfer größtes Entzuden aber bilbete ein Quell, der aus der Bergmand hervorsprudelte; vor dem Trinken roben Baffers war stets gewarnt worden, hier konnte man sich einmal ordentlich gütlich tun! — Über den Laho lin-Baß erreichten wir am Abend Thawuan auf einer verhältnismäßig recht guten Strafe, die nur an letigenanntem Bag für Fahrzeuge Schwierigteiten bot; an diefem Bag befanden sich alte dinefische Schuten= graben, die wohl im chinefisch=javanischen Feldzuge angelegt waren.

Wir schliefen die erste Nacht in der Stappe von Tchawuan, da unsere Burschen keinen Blat zum Aufschlagen der Zelte hatten

<sup>\*)</sup> In Tchawuan waren nunmehr 11. und 12. Schützen-Regiment und zwei Batterien.

<sup>\*\*)</sup> Die sogar ihre Ramen, wie "Boulevard-Keller" usw., hatten.

b. Zettau, Achtzehn Monate in ber Manbichurei. I.

finden können. In einem engen Raume war der ganze Stab zussammengepfercht; mein Feldbett stand mit dem Kopfende an dem Tisch des Stadschefs. Es mußten wichtige Rachrichten eingegangen sein, denn bis zum frühen Worgen saß Oberst Oranowski bei einem traurigen Lichtstumpf über die Karten gebeugt und schreibend. Burde etwa wieder eine Expedition nach Sai ma tsp geplant!?

Am andern Morgen suchten wir einen Plat für das Lager des Stabes aus, der allerdings nicht leicht zu sinden war. Denn die ganze Umgebung von Tchawuan, besonders das Flußuser, war von den Truppen der sidirischen Jusanterie-Brigade, die hier einige Wochen gestanden hatten, in unglaublicher Weise verunreinigt worden. Ich erwähne dieses nur zum Beweise dafür, daß der vortrefsliche Gesundheitszustand der Truppen nicht hygienischen Maßnahmen zu verdanken war. Ginen halben Tag arbeitete eine Kompagnie daran, dis eine kahle Anhöhe inmitten des Tales so weit gesäubert war, daß das Lager des Stabes ausgeschlagen werden konnte; durch einz gegrabene Fichten wurden zwischen den Zelten Alleen gebildet.

Aber die Ruhe hier sollte nicht lange dauern. Im Süden des Kriegsschauplates stand die Entscheidung unmittelbar bevor. General v. Stackelberg, dessen Korps durch die Brigade der 35. Infanterie-Division und die sibirische Kasaten-Division verstärtt worden war, hatte am 13. Juni, — d. i. dem Tage unserer überssiedlung von Lan san guan nach Tchawuan — seine Avantgarde unter dem Drucke der gegen ihn vorgehenden 2. japanischen Armee von Wa fandjan auf sein Gros nach Wa fan gon zurückgezogen. Die Japaner, die an Jahl der Bataillone dem Detachement Stackelberg etwa gleich, an Artillerie bedeutend überlegen waren,\*) solgten am 14. Juni mit der 3. und 5. Division zu beiden Seiten der Eisenbahn bis auf 8 km südlich Wasangou; die 4. japanische Division holte zur Umsassung der rechten russischen Flanke westlich der Eisenbahn aus und erreichte Fu tschon (siehe Stizze 2).

<sup>\*)</sup> Die Jahl der Bataillone betrug bei Russen und Japanern (unsgerechnet die halbe 4. japanische Division, die an der Schlacht nicht teilnahm) rund je 30; am 15. Juni erst, als die Russen den Rückzug bereits antraten, tras ein Regiment der 3. Sibirischen Jusanterie-Division zur Unterstützung ein; troßedem ist die Jahl der "Gewehre" bei den Japanern eine größere gewesen, da die russischen Bataillone ihre Sollstärte von 800 Mann nie erreichten, die japanischen Bataillone aber über 1000 Mann gezählt haben sollen. Die Russen hatten nur 11 Batterien (zu acht Geschützen), die Japaner etwa 33 Batterien, außer der Divisions-Artillerie noch 18 Batterien der 1. Artillerie-Brigade.

Der Armeebeschlschaber muß wohl bereits an diesem Tage für den Rückzug des Generals v. Stackelberg Befürchtungen gehegt haben; denn Generalmajor Graf Keller wurde telegraphisch ansgewiesen, sosort sechs Bataillone seines Detachements mit einer Batterie nach Halbe 8. Sibirische Infanteries-Regiment (von der 2. Brigade 2. Sibirischer Infanteries-Division) nebst einer Batterie, die bei Lian dia san durch Sicherung der nach Süden führenden

Straßen bisher den Rücken des Detachements gedeckt
hatten. Nur zwei
Bataillone (ohne 1
Kompagnie) mit 2
Geschützen behielten
Tha se lin besetz
und sicherten den
westlichen Fynschui
lin=Paß; in Lian dia
san verblieb nur
eine Kompagnie mit
sechs Geschützen.

Der 15. Juni war der Tag von Wa fan gou. General v. Stackelberg wurde in der Front



Unfer Beltlager in Schawuan.

von den beiden japanischen Divisionen angegriffen; sein Plan, mit der 1. Sibirischen Schüßen-Division den japanischen rechten Flügel zu umfassen, scheiterte. Gegenüber der großen Überlegenheit der japanischen Artislerie — in bezug auf die Zahl sowohl wie auch auf die taktische Verwendung — vermochten die Russen nicht standzuhalten. Als gegen Mittag die halbe 4. japanische Division\*\*) von Fu tschou her eintraf und in die rechte russische Flanke vorstieß, war die Schlacht entschieden. General v. Stackelberg besahl 3 Uhr nachmittags den allgemeinen Rüczug nach Norden, der unter großen Verlusten, auch an Geschüßen, vor sich ging.

<sup>\*)</sup> Die andere halbe 4. Division war bei Fu tschou zur Sicherung der Flanke geblieben.

Wir ahnten an diesem Tage nichts von dem Geschehenen, auch im Hauptquartier hat man schwerlich über die Größe der Niederslage Klarheit gehabt. Um Nachmittag traf eine telegraphische Mitteilung des Generals Kuropatkin ein, daß General v. Stackelberg unter dem Druck seindlicher Kräfte von Wa san gou zurückgehe; gleichzeitig mache sich ein Vorgehen japanischer Truppen von Siu han gegen die Kückzugsstraße des I. Sibirischen Korps bemerkbar. Vom Ostbetachement seien daher sofort das 11. und 12. Ostsibirische Schüßen=Regiment nach Aischantschan zu entsenden. Mit dem Rest des Detachements solle Graf Keller einen "demonstrativen Vorstoß" auf Föng hwang tschön unternehmen.

Der Rest des Detachements bestand aus je 2 Regimentern 3. und 6. Schüten=Division,\*) 2 Bataillonen 2. Sibirischer Infanterie=Division und einigen Feldbatterien; nach den bisherigen Erfahrungen waren lettere für den Bormarsch im Gebirge nicht zu verwenden; Graf Reller schickte baber die beiden in Thawuan befindlichen Batterien beim Abmarich des 11. und 12. Schützen= Regiments nach Lian bia fan zurück. Von den 14 Bataillonen mußte ein Teil zur Besetzung der Baffe zuruchleiben, um dem Detachement den Rudzug frei zu halten; dieser mar, da die Japaner von Siu pan vorgeben sollten, besonders in der rechten Flanke be-Die bisher in Lian dia san und Thawuan den Rücken droht. deckenden Referven waren vom Armeebefehlshaber fortgezogen worden; die von diesen Orten nach Guden führenden Stragen waren nur noch bei Tchaselin von zwei Bataillonen des 8. Sibirischen Infanterie=Regiments, am Sandolin=Bag von zwei Bataillonen 22. Schüten=Regiments befett.

General Graf Reller hielt das befohlene Unternehmen für ausssichtslos; vor drei Tagen hätte man ihm 20 Bataillone für eine Offensive in Aussicht gestellt, jett habe man ihm alles genommen! Selbst wenn es gelingen sollte, Föng hwang tschön zu nehmen, musse Detachement doch gleich wieder zurück, da es keine Berpflegung habe. Ob ihm dann noch der Rückweg freistehen würde, sei fraglich, zumal auch bei Sai ma th wieder starke seindliche Truppen gesmeldet wurden.

Graf Keller beschloß, am folgenden Tage mit  $7^3/_4$  Bataillonen und 1 Batterie den Vormarsch anzutreten, und zwar mit

<sup>\*) 9., 10., 22., 24.</sup> 

3 Bataillonen und 8 Geschützen über den Modulin=Paß, mit  $4^3/_4$  Bataillonen über den mittleren Fyn schui lin=Paß.\*) Der westliche Fyn schui lin=Paß, südlich von Tchaselin, und der Sandolin=Paß blieben mit je 2 Bataillonen besetzt, für die Besetzung der an den Vormarschstraßen liegenden Pässe "Modulin" und "mittlerer Fyn schui lin" wurde je 1 Bataillon für genügend erachtet. Dement-



Blid von unferm Zeltlager in Schawuan.

sprechend wurden am 15. abends die Detachementsbefehle erlassen (siehe Anlage II). Der Graf sprach dann noch lange mit mir; er stellte uns anheim, ob wir uns ihm anschließen wollten, indem er darauf hinwies, daß die Expedition möglicherweise einen üblen Ausgang nehmen könne. Von der Niederlage Stackelbergs wußte der Graf noch nichts.

Am 16. Juni traten die beiden Kolonnen den Vormarsch an; die rechte — 2 Bataillone 24., 1 Bataillon 22. Schützen=Regiments, 4. Batterie 6. Schützen=Artillerie=Brigade, berittenes Jagdkommando des 24. Schützen=Regiments, eine halbe Sappeurkompagnie, unter

<sup>\*)</sup> Bei Lan san guan.

General Romanow — vom Modulin=Paß nach Hen dia pu sa, die linke — 2 Bataillone 9.,  $2^3/_4$  Bataillone 10. Schützen=Regiments, berittene Jagdkommandos 9. und 10. Schützen=Regiments, unter General Kaschtalinski — vom Fyn schui lin=Paß nach Lin dia tai; vom 2. Tschitinski=Rasaken=Regiment besand sich bei jeder Kolonne 1 Ssotnie.\*)

Bir, b. h. ber Stab bes Detachements, ritten unter Bedeckung bes berittenen Sagdtommandos 11. Schüten-Regiments am frühen Morgen von Thawuan ab, um uns über den Modulin-Baß zur Rolonne Romanow zu begeben. Beim Stabe befand sich auch als Dolmetscher ber vielgenannte "weibliche Rafat". Sie, ober "er" - Dmitri Iwanowitsch, glaube ich, nannte sie sich - war eines Tages von der Transbaital-Rafaten-Brigade Rennentampf, der sie anfänglich sich angeschlossen hatte, mit einer Melbung bei unjerem Stabe eingetroffen und hatte den Grafen gebeten, fie dort gu behalten. Sie mar eine fautafische Judin; wie sie zu den Transbaital-Rafaten getommen mar, weiß ich nicht; jedenfalls hatte fie bereits ben ruffischinefischen Feldzug als Dolmetscherin mitgemacht. Sie trug die Uniform der Transbaikal-Rafaten, auch den Säbel. Als Dolmetscherin leistete sie vorzügliche Dienste; sie war hierzu weit brauchbarer als die offiziellen Dolmetscher, da fie den mandschurischen Boltsdialett fannte. Sie mar, wie man fagt, ein "schneibiges Frauenzimmer"; mahrend die wirklichen Dolmetscher jest, als ber Bormarich angetreten werden follte, "falte Füße" bekamen und alle möglichen Grunde hatten, ju Saufe zu bleiben, entschloß fie fich fofort, mitzutommen.\*\*) Bei großer hipe legten wir den 50 bis 60 km weiten Weg, der über gahlreiche Gebirgepaffe führte, gurud; die Dolmetscherin trabte unermüdlich auf ihrem Kasakenpferde hinter bem Grafen her. Gine größere Rast machten wir nachmittags bei Waliundi. Graf Keller hatte — ich weiß nicht mehr auf welche Beise bie Nachricht erhalten, daß am Modulin-Pag, wo der Feldtelegraph endigte, ein Telegramm des Generals Ruropattin für ihn

<sup>\*)</sup> Nur 2 Sjotnien des Regiments standen zur Berfügung; 1 Sjotnie in Liaohan als Stabswache, 1 Sjotnie war zu deren Ablösung nach Liaohan abmarschiert; 1 Sjotnie bildete "fliegende Post" (Relais) zwischen Lan san guan und Liaohan, 1 Sjotnie wurde jest beim Lormarsch als "fliegende Post" aufgelöst.

<sup>\*\*)</sup> Als Dolmeticher befanden sich bei den höheren Stäben entweder des Chinesischen kundige Offiziere oder aber Studenten des orientalischen Seminars in Wladiwostok. Die Truppenteile hatten Chinesen als Dolmetscher.

eingetroffen fei; zwei Stunden mußten wir marten, bis endlich ein Rasat im sausenden Schritt das Telegramm überbrachte: einen optischen Telegraphen, der gerade im Gebirge febr am Blate ge= wefen ware, gab es nicht. General Ruropattin übermittelte eine telegraphische Melbung bes Generals v. Stadelberg von gestern, den 15. Juni, mittage, über bie Schlacht bei Gefpannt, fast atemlos, hörten wir zu, als Oberft Ba fan gou. Dranowsti die Depesche vorlas. General v. Stadelberg meldete, daß am 14. Juni das I. Sibirifche Armeeforps bei Ba fan gou einen Angriff der Japaner abgeschlagen habe; am 15. Juni habe ein erneuter Angriff ftarter feindlicher Kräfte, zweier Divisionen, stattgefunden. "Die Reserve I. Sibirischen Armeekorps ging jum Begenangriff vor, als gegen Mittag neue japanische Kräfte zur Umfassung unseres rechten Flügels eingesett murden." . . . Mit biefen Worten ichloft das Telegramm des Generals v. Stackelberg an den Armeebefehlshaber, da der Telegraph plöglich unterbrochen Man gab sich allen möglichen Vermutungen bin, glaubte aber an einen russischen Sieg, ba gleichzeitig ber Rommandant ber Etappenlinie aus Liaopan telegraphierte, daß aus dem Guden gurudtehrende Chinesen erzählten, "die Japaner hatten eine große Riederlage erlitten". Auch eine Seefchlacht follte ftattgefunden haben, das Bladiwostof=Geschwader habe sich mit dem Geschwader von Bort Arthur vereinigt.

Gegen Abend trafen mir in Sen dia pusa ein, wo wir das Detachement Romanow bereits vorfanden. In einer sehr schmutigen Fansa nahm unser Stab zusammen mit dem der 6. Schützen-Division Unterkunft. Das Wetter war den Tag über herrlich gewesen, die Gegend war wildromantisch. Mit' meinem Freunde Bapadopow ichlich ich mich an den Gebirgefluß, der tosend in dem Tale dahinschoß, um gang heimlich hinter einem Felsen eine Büchse Unanas zu verzehren, die ich in der Satteltasche mitgenommen hatte; außer etwas Tee hatten wir den ganzen Tag nichts genoffen. Man wird im Kriege egoistisch; aber — uns beiden war die Unanas eine Erquidung, hatten wir fie ber Allgemeinheit zur Berfügung gestellt, wurde niemand etwas davon gehabt haben; mit diefer Uberlegung beruhigten wir unser Gemissen! Als wir in das Dorf jurudtehrten, um bem Staliener den Reft der Unanas ju bringen, fanden wir ihn in einer unsagbar schmutigen Butte, von gahllosen duftenden und ichwagenden Chinesen umgeben, am Berde stehend und Fleisch, das er irgendwo aufgetrieben hatte, bratend. Seiner freundlichen Einladung, an seinem Mahle auf dem Kan teilzunehmen, vermochten wir nur kurze Zeit zu folgen; der Dust, den ein Dupend schmuziger Chinesen ausströmt, ist ein so widerwärtiger, daß man starke Geruchsnerven besitzen muß, um dabei den Appetit nicht zu verlieren; der dem Chinesen anhaftende Geruch ist ein so durchsdringender, daß ich stets das Gefühl gehabt habe, daß selbst von chinesischen Köchen zubereitete Speisen — nach Chinesen schmeckten!

In der Nacht zog ein heftiges Gewitter auf; ich erwachte von einem heftigen Donnerschlage; ich blidte um mich; flammende Blipe erhellten die Racht, Donner rollte auf Donner; rings herum auf dem Kan lagen die Offiziere des Stabes, in ihre Mäntel gehüllt, unter ihnen, laut schnarchend, die Dolmetscherin. Doch dort in einer Ede der Fansa tauerten um eine Riste, auf der Karten ausgebreitet maren und ein Lichtstumpf brannte, die Generalftabsoffiziere, neben ihnen Oberft Satrichemsti, der Kommandeur des 2. Tichitinsti-Rasafen-Regiments, der in der Nacht angekommen war, um über die Stellung des Feindes zu berichten. Ich horchte hin, doch hörte ich nur abgeriffene Sate - " . . . . Feind hat Baß füdlich Ba fan tun mit einigen Rompagnien besett, ftartere Rrafte am Bag Tichan fa lin bei Seliutschan . . . . " Wir standen also den Japanern dicht gegenüber, morgen mußte es zum Kampfe tommen. Doch die Müdigkeit übermand meine Wißbegierde; ich zog meine Burka über den Kopf und schlummerte weiter.

Bei strömendem Regen und unaufhörlichem Rollen des Donners machten wir am andern Morgen am Fluß unsere Toilette und stärtten uns mit Ratao und frischen Giern, die wir von Chinesen gekauft hatten. Graf Reller hatte beschlossen, auf Se liu tichan weiterzumarschieren, um den Feind anzugreifen. Die Kolonne der 3. Schützen-Division sollte auf der Etappenstraße über den Ba fan tun-Bak direkt auf Se liu tschan vorgehen; die Kolonne 6. Schüten-Division, die jum Schute der rechten Flanke zwei Kompagnien in dem nach Ta fan gou führenden Tale vorschob, sollte über Tschi mu san in den Rücken der am Bag von Tschan sa lin vermuteten seindlichen Stellung marschieren. Obaleich das Detachement an Artillerie nur eine Batterie bei der rechten Kolonne besaft, hatte ber Marich am vorhergehenden Tage erwiesen, daß auch biefe nur ein hemmnis für die Bormartsbewegung der

Kolonnen bilbete. Man befürchtete, daß bei einem etwaigen Rückzuge die Batterie nicht folgen und dem Feinde in die Hände fallen würde; eine halbe Batterie wurde daher nach dem Modulin= Baß zurückgeschickt, die andere Halbbatterie (vier Geschütze) auf die Etappenstraße gesetzt und der linken Kolonne zugeteilt. Der Stab begab sich ebenfalls zur linken Kolonne nach Tumensa. Um 10 Uhr vormittags sollte von hier und von Ta dian tsp aus der Marsch ans getreten werden.

Es war befohlen, die Truppen nach Möglichkeit von überflüssigem Gepäck zu entlasten; die 3. Division ließ daher bei Tumensa ihre Zelte zurück. Wir ritten mit dem Grafen bei der Avantgarde der linken Kolonne: 2 Bataillone 9. Schügen=Regiments, 1 Ssotnie Tschita=Kasaken, die berittenen Jagdkommandos 9. und 10. Schügen=Regiments und die 4 Geschüge; 2 Kompagnien waren als Vorstrupp vorgeschoben.

Es regnete unaufhörlich; ber Weg mar, da viele Furten und Baffe zu überschreiten maren, sehr schwierig. Der Bormarich murde ipat angetreten und fehr langfam, mit fortwährenden Unterbrechungen ausgeführt, mahrend doch, wenn man überhaupt einen Erfolg erringen wollte, ein schneller, überraschender Borftog erforderlich gewesen ware. Aber es herrschte augenscheinlich, namentlich bei den Unterführern, große Unlust an der Erpedition, so daß es einige Male fehr energischer Befehle bes Grafen Reller bedurfte, um ben Bormarich in Fluß zu erhalten; einer der höheren Unterführer fagte mir, er habe feine Luft zu einer Sache, beren 3med er nicht ein= febe; mas man aber hier burch biefen Bormarfch erreichen wolle, verstände er nicht. Der Baf von Ba fan tun wurde von unserem Vortrupp besett, ebe zwei japanische Kompagnien, deren Anmarsch die Rasaten gemeldet hatten, den Baf erreichten. Aber hier gab es neuen Aufenthalt. Die Strafe jum Bag mar fteil und fteinig und führte in turzen Windungen herauf; der Führer der Kolonne meldete, daß es für die Artillerie unmöglich sei, den Bag zu über= winden. Graf Reller aber hielt an seinem Befehl fest, den Bormarich auf Ge liu tichan mit allen Rraften fortzusegen. Mit vieler Mühe und großem Zeitverluft murden die Geschütze schließlich über ben Baf herüber gebracht. Beim Beitermarich begegneten wir einem Rasaten, der mit durchschossenem Unterschenkel ruhig zu Pferde faß; er melbete, daß der Tichan fa lin-Bag vom Feinde befest fei. Bir zweifelten nicht mehr baran, daß es zum Gefecht tommen

wurde; die Japaner\*) aber raumten den Bag und zogen in Richtung auf Orrdagou ab. Als wir vor dem Haupttrupp der Avantgarde die Baghohe erreichten, faben wir nach Guden im Tale bereits unseren Vortrupp in aufgelöster Schütenlinie auf Se liu tichan. bie ehemalige 5. Stappe - vorgeben. Graf Reller ließ zwei Geichute auf ben Bag bringen, und in der Richtung auf Brrbagon, wohin die Japaner gurudgegangen sein follten, etwa ein Dugend Schusse abgeben; wir saben die Schrapnells da, wo die Strafe nördlich Orrdagon aus dem Tal wieder in das Gebirge hineintritt, springen. Wir marteten, ob das Teuer ermidert werden murde, aber alles blieb stumm, von den Japanern war nichts zu hören und zu feben! Bas nun tun? Bon Fong hwang ticon, wo General Rurofi mit feiner ganzen Armee steben follte, waren wir nur noch 15 km eutfernt; mit den acht Bataillonen barauf loszumarschieren, ware sinnlos gewesen. Budem brach der Abend an; die Mannichaften maren durchnäßt, ohne Berpflegung, ohne Belte. Es blieb also nichts anderes übrig, als den Rückmarsch auf Tumensa, wo sich die Verpflegungsfahrzeuge und das Zeltlager der 3. Division befanden, anzutreten. Der Regen hatte aufgehört, die untergebende Sonne brach durch die Bolfen. Als wir den Rudmarich autraten, war die Dolmetscherin verschwunden; sie war mit einer Ravallerie-Batrouille hinter ben Japanern bergejagt und kehrte erst spät in der Nacht mit der Batrouille gurud. Sie hatte mohl erwartet, hierfür besonders belobt zu werden, erhielt auftatt deffen aber vom Grafen Reller einen gehörigen Verweis unter Undrohung der Entlaffung.

Der Rückmarsch vollzog sich mit gleichen Schwierigkeiten wie der Vormarsch; die Geschüße konnten die scharfen Wendungen des zum Baß heraufführenden Zickzackweges nur unter Zuhilfenahme von Insanterie und nachdem Vorder- und Mittelpserde ausgespannt waren, überwinden. Während des Weitermarsches traf beim Stade ein Telegramm des Generals Kuropatkin ein; an den ernsten Mienen des Grasen und seines Stadschess erkannten wir, daß es nichts Gutes enthielt; die eingegangene Nachricht verbreitete sich unter den Offizieren des Stades, man stüfterte untereinander, unseren Fragen aber wich man aus. Doch auch ohne Antwort wußten wir, daß das Telegramm die Nachricht von der Niederlage Stackelbergs gebracht hatte. Es war bereits dunkel geworden; ich ritt an den Grasen heran und fragte ihn; seufzend gab er zur Antwort "Stackelberg ist geschlagen, 21 Geschüße sind verloren!"

<sup>\*)</sup> Es waren drei Kompagnien gemeldet worden.

Sechs Wochen war ich nun beim Oftbetachement gewesen; zu ben erwarteten Kämpsen war es nicht gekommen; aber ich hatte viel Interessantes gesehen und erlebt und hatte vor allen Dingen seitens des liebenswürdigen, ritterlichen Grafen und seines ganzen Stades eine derartig kameradschaftliche Aufnahme gefunden, daß ich nur mit Freude und Dankbarkeit jener Zeit gedenken kann.



V Gen. Kaschtalinski. VLt. Camperio. Oberst Linda. Oberstl. Kapadopow.

Etappe Su bin pu.

Es war aber von Anfang an meine Absicht gewesen, nur bis zur Ankunft eines der europäischen Armeekorps beim Ostdetachement zu bleiben; vor 14 Tagen bereits hatte ich an den Generalquartiers meister geschrieben und ihn gebeten, mich zum X. Armeekorps, dessen Eintressen als erstes europäisches Korps erwartet wurde, zu kommandieren; meiner Bitte hatte auch Oberstleutnant Papadopow sich angeschlossen. Das X. Armeekorps hatte ich auch deshalb gewählt, weil ich es im Jahre 1903 bei meiner Anwesenheit zu den Manövern im Militärbezirk Kiew, im Lager von Tschugusew bei Charkow, gesehen hatte und verschiedene der höheren Offiziere kannte.



Raft an ber Ctappe Eu pin pu.

Nach der Niederlage bei Wa fan gou und unserer ergebnislosen Expedition auf Föng hwang tschön hatten wir das Gefühl gewonnen, daß hier im Gebirge vor der Hand ernstliche Kämpse nicht zu erswarten wären, daß dagegen südwestlich Liaoyan, an der Eisenbahn, neue Entscheidungen sich vorbereiteten. In dieser Ansicht wurden wir durch ein Telegramm des Generals Kuropatkin an den Grasen Keller bestärkt, woriu der Armeebeschlähaber mitteilte, daß er nach Haitschön ginge, und dem Ostdetachement den Beschl gab, sich desensiv zu verhalten und die linke Flanke der Armee zu decken.

Gleichzeitig erfuhren wir, daß das X. Armeekorps im Einstreffen bei Liaoyan begriffen sei. Wir meldeten daher dem Grasen Keller unsere Absicht, ihn zu verlassen und uns nach Liaoyan zurückzubegeben. Er sand unseren Entschluß durchaus verständlich, zumal er selbst das Gefühl hatte, daß die Aufgabe seines Detachements eine sehr wenig dankbare sei. — Von Tumensa aus, wo wir spät abends von der Expedition nach Se liu tschan eintrasen, ritten wir am folgenden Tage über Etappe Tu pin pu bis Lan san guan, wo wir übernachteten, dann weiter nach Tchawuan. Von Lan san guan, wo wir noch einmal unser Zelt\*) am Flusse ausschlugen

<sup>\*)</sup> Für die Expedition nach Se liu tchan hatten der Bulgare und ich, um unsern dwukolka möglichst wenig zu belasten, nur 1 Zelt und unsere Feldbetten mitgenommen; alles übrige Gepäck hatten wir dem Etappen-Kommandanten in Tchawuan übergeben, um es, falls wir abgeschnitten werden sollten, nach Liaohan zurückzuschassen.

und vor dem Zelt des Grafen eine vortreffliche Kartoffelsuppe aßen, nahmen wir schweren Herzens Abschied; aus der lieblichen Gegend und der frischen Gebirgsluft ging es nun wieder hinein in die baumlose heiße Ebene. In Tchawuan verabschiedeten wir uns vom Stabe und dem liebenswürdigen Grafen; wir ahnten nicht, daß wir ihn nicht wiedersehen sollten!

Auch Leutnant Camperio schloß sich uns an; wir beschleunigten unsere Abreise, denn starke Gewitterregen, die ab und zu niedersgingen, ließen die Flüsse so anschwellen, daß wir befürchten mußten, bei längerem Berweilen von unserem Rückwege auf Liaohan abseichnitten zu werden. Da Chungusen vielsach die Etappenstraße unsicher machten, so mußten wir bei unserem Gepäckwagen bleiben; glücklicherweise wurde von der Etappen-Rommandantur mit uns ein übergeschnappter Offizier nach Liaohan befördert, auf dessen "Arba" wir einen Teil unseres Gepäcks verladen konnten; sonst hätte "Wul" sich wohl geweigert, den schweren Karren über alle Pässe und durch alle Furten zu ziehen.

Der Rückmarsch ging aber glücklich vonstatten; der Regen ließ nach, die Furten waren, wenn auch tief, überall durchschreitbar. Patrouillen mit schußbereitem Gewehr ritten das Tal ab, aber von Chungusen war nichts zu sehen.



Rüdmarich nach Liaopan.

Die dinesische Bevölkerung mar überall außerst friedlich und gutmütig; in einem Dorfe 15 km nördlich Tcawuan rasteten wir, um ju frühstücken; der Italiener, der ein wenig Chinesisch fbrach, hatte sofort Gier aufgetrieben und badte uns auf dem Berde einer Fansa Giertuchen; eifrigst waren die Wirte bemüht, nicht nur alles Gewünschte herbeizuschaffen, sondern auch die Reugierigen, die uns in Maffen umftanben, fortzujagen; glüchfelig maren fie, als wir ihnen für Benutung ihrer Ruche einen Rubel schenkten. gutmütiges, fast tindliches Bolt, allerdings auch schwach an Charatter wie die Kinder; ein Bolk, das eines energischen Aufraffens ganglich Ebenso wie ganze Dörfer widerstandslos sich von unfähia ist. wenigen Chungusen ausplündern ließen, so ließ bieses Bolt von vielen Millionen es sich ruhig gefallen, daß hunderttausend Ruffen und Sapaner sich in ihrem Lande rauften, es vermufteten, seinen Wohlstand vernichteten. Schon jest begannen die Spuren der Bermuftung fich zu zeigen, - gerftorte Dorfer, gertrummerte Bogen, zertretene Felder. Traurig ftand ber Chinese vor seiner zerstörten habe, - slomailo tlagte er - und ergab sich in fein Schickfal!

Bei Tschin örrtun begrüßten wir die 2. Brigade 3. Schützen-Division in ihrem Biwak. General Kuropatkin hatte sie von Ai schan tschan wieder zurückgeschickt; ein Zeichen, daß der Rückzug des Generals v. Stackelberg nicht mehr für bedroht gehalten wurde. Am 21. Juni trafen wir in Liaohan ein, wo wir erfuhren, daß General Kuropatkin nach dem Süden, nach Taschikiau, abgegangen sei; die im Hauptquartier befindlichen fremden Offiziere sollten heute abend dorthin folgen.

Oberstleutnant Papadopow und ich erhielten die Mitteilung, daß unsere Kommandierung zum X. Armeekorps genehmigt sei und wir uns dem Generalkommando, dessen Eintreffen in wenigen Tagen erwartet wurde, anschließen sollten.





## VI.

## Zum X. Armeekorps.

## Vormarsch in bas Gebirge.

(Hierzu Sfizze 2, 4 und 7.)

8 war ein wohltätiges Gefühl, nach sechswöchentlichem Umherziehen und Zeltleben wieder unter Dach und Fach zu sein und sich ausbreiten zu können. Selbst das Geheule der Lokomotiven, wenn sie auch nachts in unmittelbarer Nähe unseres Hauses ein Konzert zum Steinerweichen aufführten,

Aber ganz wohl war uns trothem nicht zumute. Wir waren hierher geeilt, weil neue Kämpfe süblich Liaoyan täglich erwartet wurden, und hatten geglaubt, daß wir uns sofort dem bereits einstreffenden X. Armeekorps würden anschließen können. Zetzt erfuhren wir, daß wir noch mehrere Tage warten müßten, da das Generalskommando jenes Korps noch nicht angekommen war.

erschien uns als ein Gruft der Rultur.

In unserem Hause aber herrschte reges Treiben, da ein großer Teil der fremden Offiziere sich zur Absahrt nach dem Süden rüstete. Während unserer Abwesenheit beim Ostdetachement war die Bestimmung getroffen worden, daß die ältesten Offiziere der Hauptarmeen — Osterreich-Ungarn, Frankreich, England, Spanien, Vereinigte Staaten und Deutschland — im Hauptquartier verbleiben könnten, die übrigen sich Armeekorps auszuwählen hätten. Ein Teil der fremden Offiziere hatte sich einem der sibirischen Korps angeschlossen und befand sich bereits im Süden. Die ältesten Offiziere genannter Armeen — das »noyau«, wie sie sich nannten —, zu denen auch

Oberstleutnant Lauenstein gehörte, folgten am Abend unseres Ankunststages in Liaoyan dem Hauptquartier nach Taschikiau. In unserem Hause in Liaoyan blieben außer dem Bulgaren, Italiener und mir nur wenige Offiziere zurück, darunter der Major der englischeindischen Armee, Home, der sich ebenfalls zum X. Armeekorps hatte kommandieren lassen.

Die Truppen dieses Korps maren, wie gesagt, bereits im Eintreffen. Die 1. Brigade 31. Infanterie-Division mit 31. Artillerie-Brigade fuhr durch Liaopan nach Hait schön, wo sich die Division vereinigte;\*) auch von der 9. Infanterie-Division, die am 25. Juni in Liaopan einzutreffen begann, ging die 1. Brigade nach dem Süden weiter, fehrte aber nach 8 Tagen nach Liaohan, wo nun bie gange Division ausgeschifft murde, gurud. Bom Generalfommando aber, bem wir uns anschließen sollten, mar nichts zu hören; genaue Austunft über seinen Eintreffetag vermochte uns niemand zu geben; nur fo viel mar ficher, daß es erst zum Schluß bes gangen Armeeforps antommen murbe. Merkwürdigste aber mar, daß von den Truppenoffizieren niemand wußte, wer eigentlich Korpstommandeur ware. Das X. Armeekorps hatte bis zu feinem Transport auf den Rriegsschauplat Beneralleutnant Glutschemsti befehligt, der bis zur Ubernahme bes Rorps seine gange Dienstzeit bei Ingenieurtruppen, zulet als Romma r einer Sappeur-Brigade, burchgemacht hatte. Ich fannte von den Truppenübungen im Lager von Tschugujew den Gene. bei Chartow her; icon damals nötigte den General feine Gefundheit, oft die Beforderung im Wagen dem Reiten vorzuziehen. Es murde allgemein angenommen, 's er den Unforderungen eines Feldzuges nicht mehr gewachsen sei, .. daß er im Rriege bas Rorps nicht führen werde; auch Graf Reller hatte bestimmt behauptet, daß ein anderer kommandierender General ernannt werden würde. Absicht scheint auch noch bei der Abfahrt ves Korps bestanden zu haben; erst durch den in Liaopan eintreffenden Kommandeur der 9. Infanterie-Division, Generalmajor Gerschelmann, erfuhr ich, daß Generalleutnant Slutschemsti in Petersburg gewesen und dort die Entscheidung getroffen sei, daß er das Korps mahrend des Krieges behalten solle.

<sup>\*)</sup> Von der 31. Infanteries Division war bekanntlich die 2. Frigade mit II. Abteilung 31. Artilleries Brigade bereits auf dem Kriegsschaup, 15; sie besfand sich bei Hait schon (siehe Einteilung X. Armeekorps, S. 183).

Bis zum Eintreffen des Generalkommandos mußten wir uns gedulden, denn unsere an den Generalquartiermeister gerichtete telegraphische Bitte, uns dis zur Ankunft des kommandierenden Generals nach Taschikiau begeben zu dürfen, wurde abschlägig beschieden. Das war recht peinlich, denn täglich wurde dort eine Schlacht erwartet.

In die japanische Armee war 8 Tage nach der Schlacht bei Basangou wieder Bewegung hineingekommen; auf der ganzen Linie wurde der Vormarsch angetreten. Unsere Expedition mit dem Detachement Graf Reller auf Föng hwang tschön schien die Wirkung eines Stoßes in ein Wespennest gehabt zu haben; denn kaum hatten wir das Detachement verlassen, als General Auroki mit der 1. japanischen Armee sich von Föng hwang tschön auf den Straßen nach Sai ma tsp, Lan san guan und dem Modulin-Paß in Marsch seiten. Auf ersterer Straße rücken die Japaner über Sai ma tsp bis zum Sy gou lin-Paß, den sie besetzen, vor; General Rennenstampf wich gegen den Tai top ho, das Detachement des Generals Grekow\*\*) auf Si ho han aus.

Beim Ostbetachement wurden der mittlere Fyn schui lin=Paß (bei Lan san guan) und der Modulin=Paß nach kurzem Gesecht geräumt; die mit ungeheurem Krästeauswand hier angelegten "Bositionen" wurden von den Japanern einsach umgangen; diese ri 'n dis Tchawuan vor, Graf Keller ging dis halbwegs Tchawuan—? 1 dia san zurück; seine Borposten standen an dem koreanischen Turm westlich Ichawuan,\*\*\*) die japanischen hart östlich dieses Ortes. Einen ernstlichen Widerstand hätte Graf Keller a' nicht zu leisten versmocht, da seine an und für sich schon ge Truppenzahl in diesem Augenblick noch mehr geschwächt worden war.

Gleichzeitig mit General Kuroti hatte sich auch die 10. japanische Division von Siu han zegen den Dalin-Baß, die 2. japanische Armee von Wafangou auf vai tschou in Bewegung gesetzt. (Stizze 2.) Für den Rückzug seiner auf Gaitschou vorgeschobenen Truppen fürchtend, hatte der Armeebesehlschaber vom Detachement Keller zwei Schützens Regimenter (12. und 9.) fortgezogen, und zwar in demselben Augens

<sup>\*)</sup> Anscheinend mit 12. Division auf Sai ma tsu, 2. Division auf Lan san guan, (Barde-Division cegen den Modulin-Paß.

<sup>\*\*) 23.</sup> Of. ibirisches Schützen-Regiment, 1. Argunsti-Rasinent und Gebirgs-Bat cie.

<sup>\*\*\*)</sup> S: Bilb S. 135.

<sup>12</sup> 

blick, als das Oftdetachement selbst durch das Vorgehen der Armee Kuroki bedroht wurde.

Wir waren auf das höchste überrascht und fast bestürzt, als am 30. Juni in Liaoyan das 12., am folgenden Tage das 9. Ostsibirische Schützen-Regiment eintrasen; wir glaubten, daß dieses bereits die Einleitung des Rückzuges des Detachements Keller auf die Position von Liaoyan bedeute. Durch die Ofsiziere ersuhren wir dann den Sachverhalt.

Das 12. Schützen-Regiment\*) hatte am 26. Juni vom Grafen Reller Befehl erhalten, sofort nach Thawuan vorzuruden, ba die Japaner im Vormarich gegen die Baffe gemeldet maren; unterwegs traf ein neuer Befehl ein, sofort wieder umzukehren; 1 Uhr nachts hatte das Regiment seinen bisherigen Lagerplat bei Dichin örr tun wieder erreicht, dort einen Befehl vom General Kuropatkin vorgefunden, fofort in Bewaltmarichen nach Sait icon zu ruden; 4 Uhr morgens war das Regiment — unter Zurudlaffung eines Teiles seines Gepacks - abgeruckt, hatte bie folgende Racht bei strömendem Regen in tiefem Kot auf einem Bag verbracht, war am 28. in Sait ichon eingetroffen, am 29. fruh mit ber Bahn nach Liaopan zurudbefordert worden und follte nun von hier jest wieder mit dem 9. Schüten-Regiment zum Grafen Keller ruden. — Das 9. Schüten-Regiment war von Lan fan guan, wo es mit dem 10. Schuten-Regiment die Baffe befett hielt, ebenfalls nach Sait icon beordert worden, hatte unterwegs ben Befehl erhalten, nach Mischan tichan zu marschieren, von wo es am 1. Juli nach Liaoyan befördert wurde.

Die Offiziere beklagten sich über bieses ewige Hin- und Hermarschieren, bessen Zweck die Truppen nicht einzusehen vermochten; stets glaubten die Mannschaften an den Feind zu kommen, seit Tin ren tschin aber habe noch niemand einen Japaner gesehen.

Unterdessen waren von der Armee Kuroti die Passe westlich Sai ma tsp, der mittlere Fynschulin= und der Modulin= Paß genommen worden; ohne ernstlichen Widerstand zu sinden, war die 1. japanische Armee im Südosten und Osten bis auf zwei Tages= märsche an die Besestigungen von Liaoyan herangerückt und bedrohte im Verein mit der 10. japanischen Division, die sich in den Besitz der auf der Straße von Siu yan nach Hait schön und Taschitiau

<sup>\*)</sup> Das wir am 22. Juni — nachdem es soeben von Ai schan tschan zurückgeschrt war — auf unserem Ritt nach Liaohan bei Aschin örr tun getroffen hatten (siehe S. 174).

liegenden Bässe, besonders des Dalin=Passes, gesetzt hatte, den Rückzug der bis Gai tschou vorgeschobenen Truppen des Generals Kuropatkin.

Die 2. japanische Armee war bis auf einen Tagesmarsch südlich Gaitschou herangerückt,\*) das sie jedoch erst am 9. Juli, nach Abzug der Russen, besetzte.

In Liaonan gingen und erhielten sich indessen die unglaublichsten Gerüchte. Daß man es gern glaubte, daß die russische Flotte am 24. Juni aus Port Arthur herausgegangen sei, die japanische Flotte angegriffen und vernichtet hätte, — daß ferner der neuernannte japanische Oberbesehlshaber, Marschall Onama, auf einem Transportsichisse untergegangen sei, — das ist zu erklären; der Wunsch ist hier der Vater des Gerüchts. Aus demselben Grunde ist es leicht versständlich, daß man während des ganzen Krieges mindestens alle vier Wochen einmal den General Kuroti sterben ließ; es gibt taum eine Krantheit, an welcher der unglückliche Feldherr nicht geendet wäre; ab und zu ließ man ihn auch den Heldentod auf dem Schlachtsselde sinden. Wie sich aber wochenlang das Gerücht erhalten konnte, auf einem japanischen Transportschiffe seien sieben zur japanischen Armee kommandierte fremdländische Offiziere untergegangen, nur der "Hauptmann v. Keer" sei gerettet — das bleibt unerklärlich.

Nach achttägiger Abwesenheit kehrte unser »noyau« — bas dem Hauptquartier nach Taschikiau gefolgt war — wieder nach Liaoyan zurück. Die Herren erzählten, General Kuropatkin habe am 27. Juni anscheinend die Offensive ergreisen wollen, diese jedoch — wahrscheinlich auf die Nachricht von der Besetzung der Pässe durch die Japaner — wieder aufgegeben; das I. Sibirische Korps (Stackelberg) habe Besehl erhalten, Gai tschou, unter Zurücklassung einer Arrieregarde, zu räumen und in Richtung Hait schon zurückzugehen.

Ende Juni 1904 mar die Stellung der ruffischen Armee folgende (vgl. Stizze 2):

I. Sibirisches Korps (1. und 9. Ofts. Schützen-Div.) — mit etwa 10 Ssotnien der sibirischen Kasaken Division und 6 Ssotnien Grenzwache — südlich Taschifiau; Avantgarde Gai tschou.

<sup>\*)</sup> Die 2. japanische Armee — General Ofu, 3., 4., 5. Division, 1. Kavallerie-Brigade und 1. Artillerie-Brigade (siehe S. 159) — deren Angriff damals täglich erwartet wurde, setzte sich von Gai tschou erst am 22. Juli wieder in Marsch; augenscheinzich hat sie dort die Landung der ihr zugeteilten 6. Division abgewartet.

in Linie

Simutschön—

Tantschi-

Taschitiau

IV. Sibirisches Korps (2. und 3. Sib. Inf. ) Div.\*) mit etwa 8 Ssotnien sibirischer Kasaken; Bom II. Sibirischen Korps:

die 5. Ostsib. Sch. Div. (bei ihr das 21. Sch. Regt; siehe Stizze 5) und

die 2. Brig. 35. Inf. Div.;

ferner die Divifion Mifchtichento. \*\*)

Vom X. Armeeforps:

die 31. Inf. Div. \*\*\*) bei Sait schön,

9. Inf. Div. in Ausschiffung bei Liaopan begriffen.

Das Oftbetachement mit seinem Gros (3. Sch. Div., †) 2 Regtr. 6. Sch. Div. und 2 Kas. Regtr. zwischen Lian dia san und Tchawuan; 1 Sch. Regt. (23.) mit 1. Argunsti=Rasaten=Regt. bei Si ho han.

Die 1. Brigade der Division Rennenkamps++) (2. Nertschinstiund 2. Argunsti-Rasaken-Regt.) nördlich Sai matsp.

Die Besatung von Port Arthur (4. und 7. Osts. Sch. Div.) war durch die Armee Rogi (III. Armee; zunächst 1. und 11. japanische Division) völlig abgeschlossen. Doch trasen von Zeit zu Zeit Offiziere vom Stabe des Generals Stößel — die in Verkleidungen durch die japanischen Vorposten hindurchtamen oder auf Torpedobooten und chinesischen Oschonken unter dem Schutze der Nacht den Hafen von Port Arthur verließen — im Hauptquartier ein. Diese Offiziere sprachen sich sehr zuversichtlich auß; die Flotte sei wieder vollkommen aktionsfähig; die Festung habe genügend Munition und sei unseinnehmbar, solange nicht die japanische Flotte die völlige Herrschaft zur See erlangt habe.

<sup>\*)</sup> Zwei Bataillone der sibirischen Infanterie-Division befanden sich noch in Hingkou.

<sup>\*\*)</sup> Die Transbaikal-Masaken-Brigade Wischtschenko (1. Tschitinstis und 1. Werchneudinskis-Transbaikal-Kasaken-Regiment) war durch 7. Sibirisches Kasaken-Regiment (3. Ausgebot) und durch die neu eingetroffenen 11. und 12. Orenburg-Kasaken-Regimenter (2. Ausgebot) verstärft worden.

<sup>\*\*\*)</sup> Von der 31. JusanteriesDivision befand sich die 2. Brigade zunächst noch immer im Verbaude II. Sibirischen Korps.

<sup>†) 9.</sup> und 12. Schützen-Regiment augenblicklich bei Liaopan; siehe S. 178.

<sup>††)</sup> Die 2. Brigade (2. Werchneudinstis und 2. TschitinstisKasatensRegiment) besand sich größtenteils als Korpstavallerie beim Ostbetachement (fiehe S. 154).

Die Tage, die uns noch bis jum Gintreffen des General. tommandos X. Armeeforps verblieben, benutten wir, um unsere Ausruftung zu vervollftandigen. Wir hatten erfahren, daß wir zu Zweien bei den unergründlichen Wegen mit einem Gepactarren nicht auskommen konnten; por allem aber, daß ein Bursche nicht in der Lage sei, für unsere Berson, für die Bferde und für das Gepack zu forgen. Durch das Entgegenkommen des mir befreundeten "Generals vom Dienst" bes Hauptquartiers Generalmajors Blagom= jeschtschensti erwirkten wir es schlieglich, daß Oberft Bapadopow und ich jeder einen Gepäckfarren und einen zweiten Burichen erhielten; lettere gehörten ebenfalls der Richtstreitbaren-Kompagnie des Hauptquartiers an; der meinige - Luta Blotnitow - war gang der Gegensatz zu meinem braven Titschinin; sich stets mit bunten Scharpen und Blumen schmudend, machte er ben Gindruck eines "Dorfgigerls"; er war ein Windhund, hat sich aber später, besonders in der Schlacht von Mutden, fehr brav benommen.

Liaoyan war zu jener Zeit völlig ausverkauft; Zuder, Kakao und andere Genußmittel waren nicht mehr zu erhalten; um so größer war die Freude, als der russische Feldiäger drei Pakete aus der Heimat mitbrachte. Auch mein Freund Papadopow, der ohne Zigaretten nicht leben konnte, war überglücklich, als er durch den Feldiäger 10 000 Zigaretten aus Petersburg erhielt; er strahlte, rechnete mir vor, wieviel er nun täglich rauchen könne und wieviel er mir täglich während des ganzen Krieges abgeben würde; aber an demselben Tage noch, an dem er seinen Schatz erhalten hatte, war dieser auf Nimmerwiedersehen aus seinem Zimmer verschwunden; nie während des ganzen Krieges ist mein guter Papadopow so traurig gewesen!

Die Hite in unserem Hause, besonders aber im Speisewaggon, serner die Fliegenplage waren zu jener Zeit unerträglich. Ich hatte mir zwar aus Berlin ein Moskitonet mitgenommen, aber während unserer Abwesenheit beim Ostdetachement hatte man unsere sämtslichen in Liaoyan zurückgelassenen Sachen vorsichtigerweise nach Charbin zurückbefördert, um sie in Sicherheit zu bringen.

Ab und zu gab es starke Gewitter, die den Boden so aufsweichten, daß — wie aus dem Süden zurückkommende Offiziere erzählten — Soldaten auf offener Straße ertranken. Aber dem Regen folgte bald wieder Sonnenschein, und die "Regenperiode" wollte noch immer nicht eintreten. An den Abenden suchten wir

öfters in dem an der Pagode eingerichteten "Biergarten" Kühlung. Zwischen den Bäumen waren Wege angelegt; gedeckte Tische standen im Freien und unter leicht ausgezimmerten Kiosken und Veranden; zahlreiche Petroleumlaternen erhellten den Garten, in dem Militärsmusik spielte und in dem es selbst an einem Kinematographen nicht sehlte. Man hätte sich in einen deutschen Biergarten versetzt glauben können, wenn nicht die ehrwürdige Pagode und die chinesischen Grabdenkmäler so eigenartig angemutet hätten und — wenn nicht das Vier so schauderhaft schlecht und teuer gewesen wäre.\*)

Bu jener Zeit erschien jum erften Male ber "Bote ber mandicurifden Urmee", \*\*) die unter Aufficht bes Großen Sauptquartiers herausgegebene Armeezeitung. Gin eigenartiges Unternehmen, wie es wohl noch in keinem Kriege bestanden hatte. Zeitung, die in einem Gisenbahnmaggon gedruckt murde, erschien anfänglich zwei= bis dreimal wöchentlich, später täglich. Selbst= verständlich murde sie im Sinne des Hauptquartiers geleitet, so daß fie über die Kriegsereignisse nur diesem genehme Nachrichten brachte; aber, da wir europäische Zeitungen erst nach einem Monat erhielten, so mar es fehr erfreulich, täglich menigstens die haupt= fächlichsten Telegramme der Telegraphenagentur lefen zu können. Bahrend der Schlacht von Mutben drudte die Zeitung täglich fünf bis sechs Extrablatter und mehr, die sofort von Rasaten bis in die vordersten Linien der tämpfenden Truppen gebracht murden und biesen jeden kleinen Erfolg auf anderen Buntten bes Schlachtfeldes verfündeten.

Am 4. Juli traf aus Berlin Major v. Runckel vom Großen Generalstabe als dritter deutscher Offizier in Liaohan ein. — Wähzend Oberstleutnant Lauenstein im Hauptquartier blieb, ich mich von jest ab dem X. Armeekorps anschloß, machte Major v. Runckel bis zu seiner im Februar erfolgenden Erkrankung den Feldzug beim XVII. und beim I. europäischen Armeekorps mit, wo er sich besonders dem "Wydorg-Regiment Sr. Majestät des Deutschen Kaisers" anschloß. Durch Major v. Runckel, den ich in meinem Stüdchen aufnahm, erhielt ich unmittelbare Nachricht von den Lieben in der Heimat.

Bierzehn Tage hatten wir also mit Ungeduld in Liaohan gewartet, als endlich in der Nacht vom 5. zum 6. Juli am Schluß

<sup>\*)</sup> Für die Flasche japanischen Bieres zahlten wir 3 Mart.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Въстникъ Маньчжурской Арміи."

des ganzen Korps\*) das Generalkommando X. Armeekorps eintraf. Bis zum letten Augenblick war es ungewiß gewesen, ob das Generalkommando — ebenso wie die 9. Infanterie=Division — in Liaoyan ausgeladen werden oder nach dem Süden weitergehen würde. Am 6. früh erst, als wir uns in unserem Speisewaggon zum Kaffee niedersehen wollten, erfuhren wir, daß unser Stab bereits in der Nacht eingetroffen sei und sofort nach Hait schön weitersahre. Schnell wurden unsere (d. h. des Bulgaren, des englischen Majors und meine) Pferde und Bagagewagen, die wir seit einigen Tagen gepackt bereitgehalten hatten, auf dem Zuge des Generalkommandos verladen. Wir meldeten uns bei dem kommandierenden General und dem Chef des Stades, die mich beide auf Grund unserer Bestanntschaft von den Truppenübungen im Jahre 1903 her sehr freundlich begrüßten.

Generalleutnant Slutschewski ist mir, solange er das Korps führte, mit großer Liebenswürdigkeit entgegengekommen und hat mir meine Aufgabe in jeder Weise erleichtert. Oft hat er sich stundenlang mit Oberstleutnant Papadopow und mir über die Lage unterhalten und uns seine Ansichten auseinandergesetzt. Er hatte lange Zeit in Petersburg gestanden, war bei Hose gern gesehen und besaß angenehme gesellschaftliche Formen. Was seine militärischen

## \*) Truppen-Einteilung X. Armeekorps.

(Friedensstandort: Charkow.)

| Romdr. Gen.: Gen. Lt. Slutschewski.<br>31. Inf. Div.: Gen. Lt. Mau. |                                  | Chef d. Stabes: Gen. Maj. Zuritow.<br>9. Inf. Div.: Gen. Maj. Gerschelmann. |                            |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                     |                                  |                                                                             |                            |
| 123. Woronejhsti.                                                   | 121. Pensensti.  122. Tambowsti. | 35. Brjansfi. 36. Orlowsti.                                                 | 33. Felezti. 34. Sjjewsti. |
| 31. Art. Brig.<br>փ փ փ JII. փ փ փ II. փ փ I. Abt.                  |                                  | 9. Art.                                                                     | . Brig.                    |

1. Orenburg = Ras. Regt.



6. Sapp. Batl.



(Beneral Rusmin Generalftabs. V (Rom. b. Art.) offizier. (Beneralmajor (Beneralteumant Slutichemeti. Buritow.

Bortrag beim tommanbierenben General X. Armeetorps in Sait fcon.

Fähigkeiten betraf, so kann ich mir darüber fein Urteil erlauben. — Da er aber, abgesehen von den wenigen Jahren seiner Rorps. führung,\*) während seiner ganzen Dienstzeit nur 3ngenieurtruppen ge= führt hatte, so war es leicht erflärlich, daß er der Arbeit bes Spatens und bem Positionstriege **sowie** allen tech=

nischen Hilfsmitteln große Bebeutung beilegte. Seine Gesundheit gestattete dem General nicht, schnelle Gangarten zu reiten, daher mußte er sich auch während des Krieges häusig seiner aus Europa mitgebrachten Equipage bedienen.

Zum Stab gehörten — außer dem Chef des Stabes, den Generalstadsoffizieren, Ordonnanzoffizieren, Topographen usw. — noch der im 60. Lebensjahr stehende Kommandeur der Artillerie, General Kusmin, der sehr rüstige und frische, etwa 65 Jahre alte Korpsarzt und ein gänzlich überalterter Intendant.

Die Seele des Stabes war der Chef, Generalmajor Zurikow, eine frische, sehr sympathische Persönlichteit, ein energischer Soldat und befähigter Generalstabsossissier. Er war aus der Kavallerie hervorgegangen und besaß viel Initiative, die leider unter dem Zwange der Verhältnisse — d. h. bei den unter den höheren Führern herrschenden Anschauungen — nie recht zur Geltung kommen konnte. Bewundernswert war seine Ruhe, die er wohltätig seiner ganzen Umgebung mitzuteilen wußte; auch in den gesährelichsten Lagen verließ sie ihn nicht. Es hat später oft Augenblicke gegeben, wo ich glaubte, es sei alles zu Ende; wenn ich dann

<sup>\*\*)</sup> Das X. Armectorps gehörte im Frieden zum Kiewer Militärbezirk des (Benerals Dragomirow, der seinen kommandierenden Generalen eine sehr geringe Selbständigkeit ließ.

General Zuritow sah, wie er ohne jegliche Aufregung mit ruhiger Stimme seine Besehle gab, war ich voller Zuversicht. — Die vier Generalstabsofsiziere des Korps waren ausnahmslos ernste, fleißige Offiziere, bescheiden und ohne Renommisterei.

Das Leben im Stabe war ein sehr einsaches. Das tameradsichaftliche Zusammensein, das wir in so reichem Maße beim Ostbetachement genossen hatten, hörte hier leider auf; einen gemeinsamen Mittagstisch gab es nicht. Der kommandierende General aß für sich allein, ebenso der Chef des Stabes, die Generalstabssoffiziere, die Adjutanten usw., ein jeder in seinem Zelt oder Quartier. Da man, besonders in der ersten Zeit, uns fremde Offiziere stets abseits vom Stabe legte, so waren wir auf uns allein ans gewiesen.

Ebenso wie die Truppen besaß auch das Generalkommando seine fahrbare Feldküche,\*) in der Mittag= und Abendessen für den ganzen Stab gekocht wurde. Zum Mittagessen gab es eine russische Suppe (Borschtsch) oder Bouillon, und als zweites Gericht gewöhnlich gehacktes Beefsteak aus frisch geschlachtetem Fleisch und Buchweizengrüße, selten Geslügel, noch seltener Gemüse oder Kartoffeln. Das Abendessen bestand wieder aus einem Fleischgericht. War das Essen fertig, so wurde geblasen; ein jeder schickte dann den Burschen mit dem Futternaps in die Küche und bekam seine "Portion" hineingefüllt. Das Essen hatte den Vorzug, billig zu sein; man bezahlte etwa einen Rubel täglich.

Eine sehr zwedmäßige Einrichtung mar ferner das "fahr=

bare Büfett" des Stabes; es bestand aus einem riesigen Ssamovar, aus dem man den ganzen Tag über sowohl

\*) Diese Offis zier scholüche hatte eine etwas andere Einrichtung als die Feldfüchen der Trups pen; es fonnten zwei, auch drei Gerichte dars auf bereitet werden.



Rommandant des Generalmajor Rorps-Saupt- Buritow. quartiers, Oberft Schowsfi.

Die Felbtüche bes Generaltommanbos.



Das Zeltlager ber fremdländischen Offiziere bei Sait ichon.

Liaoyan und Mukben vorgehen werde.\*) Er, General Slutschewski halte es daher für erforderlich, in erster Linie auf Liaoyan, serner auch auf Mukben Hand zu legen; lettere Aufgabe sollte dem demnächst eintreffenden XVII. Armeekorps zusallen. Das X. Armeekorps sollte Liaoyan besehen, mit den Besestigungen und deren Berteidigung bekannt gemacht, auf die Abschnitte versteilt werden usw.

General Kuropatkin habe sich schließlich mit dem Vorschlage einverstanden erklärt und die Genehmigung erteilt, das X. Armeestorps — mit Ausnahme der 2. Brigade 31. InsanteriesDivision und einer ArtilleriesAbteilung, die vorläusig noch bei Hait schön im Verbande II. Sibirischen Armeetorps verbleiben sollten — bei Liaohan zu versammeln. Nunmehr sei alle Gesahr für die nach Süden vorgeschobenen Truppen geschwunden, die Japaner hätten ben richtigen Zeitpunkt, sie zu vernichten, verpaßt.

Am folgenden Tage, den 8. Juli, tehrte das Generalkommando nach Liaonan zurück; auch die 1. Brigade 31. Infanterie-Division mit 1. und 3. Abteilung 31. Artillerie-Brigade wurden mit der Eisenbahn von Hait schön nach Liaonan zurückbefördert. Der Korpsstab nahm in der Stadt Liaonan in den ausgedehnten Baulichkeiten

<sup>\*)</sup> Tie Annahme des Generalkommandos X. Armeefords über die Gruppierung der seindlichen Kräfte war nicht zutreffend. Hinter den Pässen stüdich und südöstlich Liaohan stand nur die Armee Kurofi mit ihren 3 Tivisionen. Dem General Kuropatkin gegenüber dagegen besanden sich 4 Divisionen: Die 10. Division am Dalin-Pass, die 2. Armee (3., 4., 5. Division) südlich Gai tschou, in dessen Besitz sie sich am 9. Juli setzte; hier blied sie dis zum 22. Juli stehen, um das Eintressen der 6. Division abzuwarten.

eines Klosters Quartier, mährend wir drei fremden Offiziere in unserem Hause am Bahnhof Unterkommen suchten; ein solches zu finden, war nicht ganz leicht, da unterdessen alle fremden Offiziere nach Liaoyan zurückgekehrt waren und unser Haus bis auf den letzen Plat belegt war.

Auch ich war sehr befriedigt über die dem General Slutschewski erteilte Genehmigung, sein Korps zu vereinigen; endlich einmal sollten wir auch die Verwendung größerer Truppenmassen kennen lernen! Am Nachmittage des folgenden Tages ließ General Slutschewski uns auffordern, ihn bei einer Erkundung der "Position von Liaonan" zu begleiten.

Es war ein stattliches Gefolge, das sich dem General bei dieser Erkundung anschloß: die Stäbe des Generalkommandos, der 31. Insanterie-Division und ihrer 1. Brigade, der 31. Artillerie-Brigade, des Orenburg-Kasaten-Regiments, des 6. Sappeur-Bataillons usw. und außerdem eine halbe Ssotnie 1. Orenburg-Rasaten-Regiments als Bebechung; das war doch ein wenig anders, als beim Detachement Keller, wo uns selten mehr als 2 oder 3 Kasaten begleiteten. Wie erstaunt war ich aber, als General Slutschewsti mir sagte, daß dieses sein ganzes Korps sei; abgesehen von dieser halben Ssotnie Kasaten verfüge er über keinen Mann.

Für das Schickfal des Detachements Keller, das am 3. Juli ein Nachtgesecht bei Tchawuan gehabt hatte, fürchtend, hatte der Armeebefehlshaber die 9. Infanterie=Division nach ihrer Aus-



Quartier bes Generalfommandos X. Armeeforps in Liaoyan.

schiffung in Liaoyan sofort in das Gebirge geworfen. Die 1. Brigade dieser Division mit einer Artillerie-Abteilung unter Besehl des Divisions-Kommandeurs Generalmajor Gerschelmann war zum Grasen Keller geschickt und diesem unterstellt worden; die 2. Brigade, ebenfalls mit einer Artillerie-Abteilung, war auf der nördlichen Straße nach Si ho han vorgeschoben worden; während das 23. Schüßen-Regiment sich an das Detachement Keller nach Lian dia san heranzuziehen hatte, war die 2. Brigade 9. Insanterie-Division mit ihrer Artillerie-Abteilung, ferner dem 1. Argunsti-Kasaten-Regiment und der Gebirgs-Batterie,\*) dem General Kennenkamps, der die Straße von Sai ma tsp auf Liaoyan decken sollte, unterstellt worden.

Von der 31. Infanterie-Division war die 2. Brigade mit einer Artillerie-Abteilung in Hait schön im Verbande des II. Sibirischen Korps geblieben, die 1. Brigade mit 2 Artillerie-Abteilungen besand sich zwar bei Liaoyan, stand aber zur Verfügung des Armee-Besehls-habers. — Vom 1. Orenburg-Rasaten-Regiment schließlich, von dem erst zwei Ssotnien angekommen waren, bildete eine die Bedeckung eines nach Hait schön entsandten Ponton-Parks, während eine halbe Ssotnie dem Großsürsten Boris, der sich zum Detachement Keller begeben wollte, zugeteilt war.

General Slutschewsti war also ein König ohne Reich. Zum Trost hatte ihm der Armee-Besehlshaber sagen lassen, General Rennenkamps sei zwar in betreff der Operationen völlig selbständig, "in bezug auf die Kommandogewalt"\*\*) würde er aber dem General Slutschewsti unterstellt. General Slutschewsti hatte beim Armeekommando angefragt, was unter "Kommandogewalt" zu verstehen sei und mit welchen Truppen er die ihm gestellte Aufgabe — ein Borgehen der Japaner von Sai ma tsp auf Liaoyan und Mukden zu verhindern — erfüllen solle?

Zu jenem Zeitpunkt gab es auf dem Kriegsschauplat keinen höheren russischen Führer, der sämtliche zu seinem Verbande geshörigen Truppenteile unter seinem Kommando gehabt hätte. Alles war durcheinander geworfen. Jeder mit der Eisenbahn ankommende Truppenteil wurde dazu verwendet, irgend ein Loch zuzustopfen, das in der Ausstellung der Armee noch vorhanden war oder sich neu gebildet hatte.

<sup>\*)</sup> Siehe S. 177 Anmerkung 2 und S. 155.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Въ командиомъ отношении "

Etwa 12 Tage, bis gegen ben 20. Juli, währte dieser Zustand, daß der kommandierende General X. Armeekorps ohne Truppen war. Die in Liaohan mit der Eisenbahn zunächst eintreffenden Teile XVII. Armeekorps (1. Brigade 35. Insanterie=Division mit 31. Artillerie=Brigade)\*) gingen weiter nach Hai schön. Nach Räumung von Gai tschou am 9. Juli hatte sich das Korps Stackel=berg mit Teilen IV. Sibirischen Armeekorps (3. Sibirische Insanterie=Division) südlich Taschikiau — Tantschi gesammelt; sein Gros —



Strafen-Ibull von Liaopan.

2. Sibirische Infanterie=Division, 5. Sibirische Schützen=Division, 35. Infanterie=Division und halbe 31. Infanterie=Division — hatte General Kuropatkin bei Hait schön—Si mu tschön vereint. In bieser Südgruppe — Hait schön—Taschikiau — verfügte der Armee=Besehlschaber nach Eintressen der 1. Brigade 35. Infanterie=Division

<sup>\*)</sup> Zum XVII. Armeeforps (Friedensstandort: Moskau) gehörten: 3. InsfanteriesDivision (Regimenter 9 bis 12) mit 3. ArtilleriesBrigade (6 Batterien); 35. InfanteriesDivision (Regimenter 137 bis 140) mit 35. ArtilleriesBrigade (8 Batterien), wovon 1. Brigade 35. InfanteriesDivision und 2. Abteilung 35. ArtilleriesBrigade sich bereits auf dem Kriegsschauplatz besanden (siehe Kriegsgliederung, S. 66); 2. selbständige KavalleriesBrigade (Dragoner 51 und 52) und 17. SappeursBataillon.

über 92 Bataillone mit — nach dem Sollstande — 73 000 Geswehren.\*) Ihm gegenüber standen 5 japanische Divisionen — 4 (die II. Armee) südlich Taschitiau, 1 (10.) südöstlich Si mu tschön — die an Zahl der Gewehre den Russen ebenbürtig gewesen sein werden. — Ebenso mögen die 3 Divisionen der Armee Kuroti die Stärte des Ostbetachements und der  $1^1/2$  Divisionen des X. Armeestorps sast erreicht haben.\*\*) Es standen sich also zu jener Zeit die beiden Armeen mit annähernd gleichen Kräften gegensüber.

Beim Stabe X. Armeeforps ging man nach wie vor von der Ansicht aus, daß die Japaner die Gunst der Verhältnisse ausnutzen, ihre ganzen Kräfte südlich der Pässe zusammenziehen und auf Liaoyan und Mukben vorgehen würden.

Während dieses zweiwöchigen Ausenthalts in Liaoyan begleiteten wir täglich den kommandierenden General und seinen Stab bei Besichtigung und Erkundung der Besestigungen von Liaoyan und des Borgeländes (s. Skizze 7). Die Beseskigungen wurden durch den Tai tsy ho in zwei Abschnitte getrennt. Auf dem linken (südlichen) Flußuser umgab die Stadt ein Halbkreis von Forts, Zwischenwerken, Batterien und Schüßengräben, der sich von Tsin ör schun über Sui wan tsy südlich Tschön tsia lin tsy, Yui chuan miao dis südlich Tsa hinzog. Es waren reine Erdwerke mit splittersicheren Unterständen, mit Drahthindernissen und Wolfsgruben auf den Grabensohlen und vor dem Glacis. Sämtliche Besestigungen hatten einen hohen Auszug und waren weithin sichtbar; zwar bedeckte das Vorgelände bereits hoher Gaoljan, der die Werke maskiert hätte, doch mußte er auf einige hundert Meter vor der Feuerlinie abgemäht werden, um das Schußfeld frei zu machen.

Vor der Südfront traten auf vier bis fünf km Entfernung die nördlichen Ausläufer des Gebirges aus der Ebene heraus und boten dem Angreifer vortreffliche Artilleriestellungen. Bei den Erkundungsritten begaben wir uns auch auf die Höhen südlich Emizwan,

<sup>\*)</sup> Abzüglich der Verluste, die das Morps Stadelberg erlitten, und sonstiger Abgänge wird man höchstens 68 000 Mann Iststärke rechnen können.

<sup>\*\*)</sup> An Jahl der Bataillone waren allerdings die Divisionen X. Armeestorps stärter als die japanischen; dassür nuß man aber bei den Japanern — abgesehen von weit höheren Iststärken der Bataillone — noch Reservetruppen hinzurechnen; es waren zu jener Zeit etwa 3 Reserves-Brigaden auf dem Uriegdsichauplage.

nördlich Zofantun, bei Fan tsia tun und Schou schan pu; überall waren die Befestigungen vollkommen einzusehen, die feindliche Artillerie konnte unbemerkt in Stellung gebracht werden und aus wirksamster Schußweite die "Position" unter Feuer nehmen.

Mit dem rechten Tai thy ho-Ufer war dieses befestigte Lager durch 6 Brücken verbunden, der Eisenbahnbrücke und — südlich von dieser — 5 von Sappeuren und Pontonieren hergestellten Brücken.\*) Da die die Stadt Liaoyan umgebenden Mauern ein bedeutendes hindernis für die Verbindung der beiden Ufer bildeten, hatte General Kuropatkin an verschiedenen Stellen, besonders den Brücken gegen-



Breiche in ber Mauer von Liaopan.

über, Breschen in die Mauern legen lassen, allerdings unter Protest bes chinesischen Gouverneurs, der behauptete, daß diese Zerstörung ber heiligen Mauer ihm den Kopf kosten würde.

Auf dem rechten Ufer befand sich keine zusammenhängende Befestigung. Auf den Höhen nördlich Mutschan, serner auf dem Bergrücken von Fansche bis nördlich Sia ma po waren, mit der Front nach Süden und Südosten, zahlreiche Batterien angelegt, die ein Vorgehen der Japaner auf dem südlichen Flußuser gegen Liaopan flankieren sollten. Diese Batterien lagen weithin sichtbar auf den Gipfeln der Ruppen, umgeben auf 50 Schritt Entsernung von Schützengräben, die sich ebenfalls scharf von den Berghöhen

<sup>\*) 2</sup> Schiffbruden (auf chinefischen Rahnen), 1 Pontonbrude, 2 Bockbruden.

<sup>13</sup> 

abhoben. Auch die weiter nördlich gelegenen Höhen, besonders die beiden Doppelkuppen nordwestlich Zou tschin tsp sowie der Höhenstücken nördlich Zo fan gou, waren durch Schützengräben und Schanzen beseiftigt.

General Slutschemsti, selbst erfahrener Ingenieur, ichien mit ber Anlage der Befestigungen nicht sehr einverstanden zu sein. Ferner außerte er zu mir: "Die gange Bosition, in der eine folche Maffe von Arbeit stedt, hat nur ein Zwanzigstel des Wertes, den sie haben könnte, wenn hier in Liaopan teine Referve vorhanden ift, und die Stellung von den im Gebirge geschlagenen und von den Japanern verfolgten Truppen besetzt werden soll." Auch über bie ungenügende Ausstattung der Armee mit technischen Silfsmitteln beflagte fich General Glutschemsti; man habe weber Feldluftschifferparks \*) noch drahtlose Telegraphie, noch optische Signalftationen. Die Artillerie verfüge weder über Felbhaubigen noch über Gebirgegeschüte; erft bei Beginn bes Rrieges habe man 108 Schnellfeuer-Gebirgsgeschütze (18 Batterien) in Bestellung gegeben. Maschinengewehre, deren man gerade im Gebirgstriege febr bedürfe, wären nicht vorhanden.

Um 16. Juli tam General v. Rennentampf, der auf einer Erfundung am Bein verwundet worden mar, in Begleitung bes schwedischen Sauptmanns Edlund zu Schiff auf bem Tai tin bo in Liaonan an. Zwei Tage fpater fand im Hofpital bes Roten Rreuzes Leichenfeier für einen gleichzeitig mit General Rennenkampf vermundeten und seinen Bunden erlegenen jungen Offizier statt. General v. Rennenkampf, der auf feinem Bett liegend der Feier beiwohnte, erzählte mir, eine Rugel habe ihm glatt den Ruochen burchschlagen; Schmerzen habe er gar teine, aber es fei ärgerlich, gerade jest wochenlang liegen zu muffen, wo Verstärtungen einträfen und man zum Angriff vorgeben wolle. — Bon anderen Offizieren, die bei der Trauerfeier zugegen waren, wurde erzählt, Beneral Graf Reller habe gestern, ben 17. Juli, einen nächtlichen Borftog gemacht und über 1000 Mann verloren. Im Roten Rreuz aber hatte man teinerlei Nachricht, man glaubte daher dem Gerücht nicht.

Als ich am Nachmittage dieses Tages, 18. Juli, den kommandierenden General bei einem Erkundungsritt auf die Höhen

<sup>\*)</sup> Ein schwerer Festungeluftschifferpart war in Liaohan eingetroffen.

nördlich Schi tscho tsp.\*) begleitete, erfuhr ich, daß jene Nachricht von einem Gesecht beim Ostdetachement ihre Richtigkeit habe. Um 17. Juli früh vor Tagesanbruch war Graf Keller mit 18 Bataillonen — darunter die 1. Brigade 9. Infanterie=Division — und zwei Batterien in drei Kolonnen von Tchawuan in östlicher Richtung vorgegangen, um sestzustellen, ob der Feind vor seiner Front Truppenverschiedungen vorgenommen hätte. Bieder also eine der beliebten gewaltsamen Erkundungen, wie ich sie im Juni gegen Sai ma tsp und Föng hwang tschön mitgemacht hatte. Dieses Mal aber war der Graf auf überlegene japanische Kräfte gestoßen. Bei den Pagoden östlich Tchawuan kam es in den Morgenstunden zu einem heißen Gesecht, bei dem die Truppen des Grafen Keller über 1000 Mann verloren. Bereits gegen 9 Uhr vormittags sah der Graf sich genötigt, den Besehl zum Kückzuge auf Tchawuan zu geben. Die Japaner solgten ihm bis zum Lan ho-Abschnitt.

Vom X. Armeeforps waren 1 Felblazarett, 2 Krankenträgers Kompagnien und 100 zum Verwundetentransport eingerichtete Wagen dem Oftdetachement zugeschickt worden. Man sprach sich im Stade des Korps mißbilligend über diesen Vorstoß des Grasen Keller aus, durch den trot der großen Opfer nichts erreicht sei. — Der Armees besehlshaber hatte von Liaoyan aus das 121. (Pensenstis) Infanteries Regiment dem Ostdetachement zur Unterstützung zugeschickt, so daß als Besatung der Besestigungen von Liaoyan außer Sappeuren nur noch das 122. (Tambowstis) Infanteries-Regiment zurückblieb. Vom 20. Juli ab begann aber die 3. Infanteries Division (XVII. Armeeforps), deren erste Transporte nach Hai tschön weiters gegangen waren, sich in Liaoyan auszuschiffen.

Ich hatte am 18. Juli nachmittags mit dem kommandierenden General und seinem Stabe, uns noch über das Gesecht beim Ostbetachement unterhaltend, die steile Höhe nördlich Zou tschin tsp,
auf der sich eine Feldschanze befand, zu Fuß erklommen, als wir
plötzlich — es mochte 6 Uhr abends sein — aus südöstlicher Richtung Kanonendonner vernahmen — zunächst kaum hördar,
aus weiter Ferne. Wir lauschten atemlos, die Ohren an die Felsen
gelegt. Immer lebhafter wurde der Kanonendonner; nach einiger
Zeit schien er aus näherer Entsernung herüberzutönen. Was mochte
bort vorgehen? Man erging sich in Vermutungen; ich glaubte mit

<sup>\*)</sup> Rechtes Tai tfp ho-Ufer.

Bestimmtheit behaupten zu können, daß der Kanonendonner aus Richtung von Si ho nan käme.

Am folgenden Tage erfuhren wir die Ursache. Die 12. Japanische Division hatte die westlich Si ho han stehende 2. Brigade\*) 9. Infanterie-Division unter Kommando des Divisions-Kommandeurs General Gerschelmann, der nach Verwundung des Generals v. Rennenkampf sich zu seiner 2. Brigade begeben hatte, angegriffen und geworfen. Am 19. Juli ging die Brigade bis Ku tsia tsp zurück. Über 1500 Mann und 50 Ofsiziere hatten den Russen die Kämpse der drei letzten Tage gekostet.

Die 1. Brigade 9. Infanterie-Division erhielt nunmehr Besehl, sofort über Anpin an die 2. Brigade heranzurücken; die 9. Infanterie-Division wurde dem kommandierenden General wieder unterstellt. Dieser schien aber zunächst noch in Liaoyan bleiben zu sollen. Obersteleutnant Papadopow und ich erbaten daher die Genehmigung, zu General Gerschelmann zu gehen. Der kommandierende General erklärte sich einverstanden; General Gerschelmann wurde von unserem Kommen telegraphisch benachrichtigt; schon waren wir zum Abritt bereit, als wir ersucht wurden, noch ein wenig zu warten, da mögelicherweise das ganze Generalkommando abmarschieren würde.

Die Kämpfe der letzten Tage schienen den Armeebesehlshaber doch für Liaohan und für den Kückzug seiner nach Süden vorgesschobenen Truppen besorgt gemacht zu haben. General Kuropatkin war am 17. Juli abends — am Tage also nach dem Gesecht bei Si ho han — aus Taschikiau in Liaohan eingetroffen, hatte eine Unterredung mit General Slutschewski gehabt und war am folgenden Tage in seinem Zuge nach Mukden gefahren, um, wie man uns sagte, das Einverständnis des Statthalters zu seinen weiteren Operationsplänen einzuholen.

Als wir am 20. Juli zum letten Male die Befestigungen besichtigten, kam ein langer Zug von Bagen mit Verwundeten des Detachements Keller aus dem Gebirge; die Offiziere wurden auf Krankenwagen, die Mannschaften auf chinesischen "Arben" gefahren. Auf einem der Krankenwagen saß kutscher Fürst Schrinskis Schachmatow, der Führer der fliegenden Kolonne des "Roten Kreuzes" beim Oftdetachement. Fürst Schrinski erzählte, daß die Brigade des X. Armeekorps beim Detachement Keller sich gut

<sup>\*)</sup> Brigade-Kommandeur war Generalmajor Martson.

geschlagen habe. "Schlechter Trost, wozu die Opfer!" rief General Zurikow ihm zu.

An diesem Tage wurde das Generalkommando des XVII. Armeestorps — General der Kavallerie Baron Bilderling — in Liaoyan ausgeschifft; auch einige Bataillone der 3. Infanteries Division, die nördlich Liaoyan ausgeladen waren, trasen dort ein; es schien, daß die ganze 3. Infanteries Division bei Liaoyan versammelt werden sollte.\*)

Am 21. Juli mittags kehrte General Kuropatkin von Mukben zurück. Ich hatte mich nachmittags mit Oberstleutnant Papadopow in das Quartier des Generalkommandos begeben. Der kommandierende General und sein Stadschef waren beim Armeebefehlshaber. Mit Spannung erwarteten wir ihre Rückkehr. Endlich trasen sie ein mit der Nachricht: "Das ganze X. Armeekorps\*\*) geht morgen zum Angriff auf Siho han vor." Diese Nachricht erweckte allgemeine Freude. Es war das erste Mal in diesem Feldzuge, daß ich das Wort Angriff hörte, und es wirkte elektrisierend. Endlich einmal sollten wir ein frisches Vorwärtsgehen mitmachen; daß ein zielbewußter, energischer Angriff zum Ersolge führen mußte, daran zweiselte ich nicht. Sehr bald allerdings sollte ich erkennen, daß die Anschauungen der russischen Führer über die Ausssührung dieses Angriffs sehr wenig den Grundsähen entsprachen, in denen wir erzogen sind.

Der Abmarsch wurde noch um einen Tag, d. h. auf ben 23. Juli, verschoben, da erst die Ablösung der Besatungen, Wachen usw. des X. Armeetorps in den Besestigungen durch Truppen des XVII. Armeetorps abgewartet werden mußte. Daß dem Vormarsch des Korps seitens des Armeebesehlshabers große Bedeutung beigelegt wurde, schien daraus hervorzugehen, daß General Kuropattin selbst mit dem ganzen Armeetommando das Korps begleiten wollte.

Auch war ich recht froh, aus dem unerträglich heißen Liaoyan herauszukommen; in unserem Hause konnte man sich der Fliegen nicht erwehren, obgleich Tische, Stühle und Fensterbretter mit "tangle-foot" belegt waren. Einer unserer Herren hatte sich die

<sup>\*)</sup> Siehe Anmerfung 1, S. 191.

<sup>\*\*)</sup> Ohne die 2. Brigade 31. Infanterie-Division, die noch beim 2. Sibis rijchen Korps in Hait schin verblieb.

Decke seines Moskitoneges ganz mit diesem Fliegenpapier belegt; ber Leim hatte sich aber in der Hige aufgelöst und war herunter= gestossen, so daß er morgens in seinem Bette festklebte.

Welche Temperatur in unserem Speisewaggon herrschte, der ohne Schutzdach und ohne Bentilation wochenlang in den glühenden Sonnenstrahlen stand, brauche ich nicht zu beschreiben. Übrigens war die Berpslegung in dem Waggon, die vom Armeekommando einem kaukasischen Stonom übergeben war, wie ich schon erwähnte,



Brigadetommandeur Generalmajor Fürst Orbeliant. Offiziere und Mannschaften des Seref-Rubansti-Reiter-Regiments.

eine vortreffliche. Des Morgens Tee oder Kaffee, zum Frühstück zwei, zum Mittagessen drei Gerichte; vor den beiden Hauptmahlzeiten reichhaltige sakuska mit Schnäpsen, während der Mahlzeiten Bier, Rotwein, Weißwein — je nach Wunsch! Wenn es uns später von den Truppen während der langen Pausen in den Operationen vielsach nach dem Hauptquartier hinzog, so folgten wir weniger des Herzens, als des Magens Stimme!

Uns zum X. Armeeforps kommandierten fremden Offizieren hatte sich noch ein ganz junger spanischer Leutnant Jevenois angesschlossen, der bis zu seiner Abberufung im November 1904 mein

und des Oberstleutnants Papadopow Gefährte blieb, während der englische Major Home bereits nach dem Gesecht bei Lagoulin in seine Heimat zurückkehrte.

Am 23. Juli trat bas Generalkommando ben Abmarsch an. Obgleich der Stab — d. h. Generalmajor Zurikow mit den Generalsstadsofsiziern, denen wir fremden Offiziere uns anschlossen — bereits 5 Uhr früh das Quartier des Generalkommandos verließ, waren wir dieses Mal rechtzeitig mit unserem Gepäck fertig, da wir jeder über zwei Burschen und einen eigenen Gepäckwagen versügten. Ich hatte mir in den letzten Tagen in Liaohan noch einen Maulesel sür 150 Rubel gekaust, so daß ich nun 4 Reittiere besaß, von denen im Gedirge "Kott" und der Maulesel vor den Gepäckwagen gespannt wurden, während Titschinin auf dem vierten Pferde mich besgleitete. Auf guten Wegen wurde der Maulesel mit dem Packsattel als Handpserd mitgenommen.

Das Generalkommando — ohne den kommandierenden General, der, begleitet von seinem Konvoi, im Wagen folgte — ritt allein, da sich das Korps weiter vorn im Gebirge versammelte. Dem kommandierenden General stand nunmehr wieder das ganze Korps außer der 2. Brigade 31. Infanterie=Division mit der 2. Abteilung 31. Artillerie=Brigade zur Versügung\*); von diesen Truppen stand aber die 2. Brigade der 9. Infanterie=Division bereits in Ku tsia tsy, \*\*) wohin das Generalkommando marschierte, während die 1. Brigade der 9. Infanterie=Division und das Bensensti=Infanterie=Regiment vom Detachement Keller her über Anpin zur Vereinigung des Korps heranmarschierten. Von Liaoyan aus waren also nur noch das Tambowski=Infanterie=Regiment und das Orenburg-Kasaken=Regiment in Marsch zu setzen. Ferner waren dem Korps zugeteilt das 1. Argunski=Kasaken=Regiment mit der Gebirgs=Batterie\*\*\*) sowie das Terek=Kubanski=Reiter=Regiment.

Letteres Regiment gehörte zusammen mit dem Dagestansti= Reiter-Regiment zur Kaukasischen Reiter-Brigade, die zu Beginn des Krieges aus Freiwilligen der kaukasischen Bergvölker gebildet worden war. Die Offiziere, fast ausschließlich kaukasische Fürsten und Edelleute, waren größtenteils aus der Garde-Kavallerie zur

<sup>\*)</sup> Siehe Truppeneinteilung G. 183.

<sup>\*\*)</sup> Siebe S. 190 u. 196 oben.

<sup>\*\*\*)</sup> Siehe S. 190.

Kaukasischen Brigade übergetreten. Die Mannschaften waren wilde Gesellen, von denen nicht wenige vor ihrem Diensteintritt das Räuberhandwerk betrieben hatten. Sie haben auch später genug Schwierigkeiten bereitet, so daß man oft froh gewesen wäre, hätte man sie wieder los werden können. Es waren kräftige, in ihren malerischen Uniformen stolz dreinschauende Leute, die ebenso gewandt die Büchse wie Säbel und Dolch zu führen verstanden und im Gebirgskriege sowohl zu Pferde wie zu Fuß gut zu verwenden waren.

Das Terek-Rubansti-Regiment, das nördlich Liaohan ausgeschifft worden war, war vor einigen Tagen mit Fußmarsch dort angekommen, aber weitab von der Stadt, bei Sio tun tsp ins Biwak gelegt worden. Nach dem Gesecht bei Si ho han war es zur Unterstützung des Generals Gerschelmann nach Ku tsia tsp vorgeschoben worden.

Dem X. Armeekorps waren also drei Kavallerie=Regimenter unterstellt. Die Straße serner von Si ho han nach Mukden deckte Generalmajor Ljudawin mit der 2. Brigade der Kasaken=Division Rennenkamps.\*) Es standen mithin dem rechten japanischen Flügel bei Si ho han fünf Kavallerie=Regimenter\*\*) mit 30 Ssotnien gegen=über, so daß baldigst volle Ausklärung über die Lage beim Feinde zu erwarten war.

Meine Hoffnung, daß wir zu einer frischen, fröhlichen Offensive vorrückten, wurde bereits etwas gedämpft, als General Zurikow mir erzählte, ein allgemeiner Angriff scheine nicht eher beabsichtigt zu sein, als bis das XVII. Korps vollständig versammelt sei; der Armeesbesehlshaber begleite das Korps nur, um sich vorläusig zu unterrichten.

Die Verpflegung des Korps war sorgfältig vorbereitet; für je acht Tage waren Borräte in den Magazinen in Ku tsia tsp und Anpin niedergelegt; außerdem führten die Truppen in ihrer Bagage und auf "Transporten" (Proviantkolonnen) für acht Tage Verspflegung mit.

<sup>\*)</sup> Bisher von General v. Rennenkampf selbst geführt, nach dessen Berwundung der Brigadekommandeur Generalmajor Ljubawin das Kommando übernommen hatte; dem Detachement Ljubawin waren außerdem drei Bataillone der 3. Infanterie-Division (XVII. Armeekorps) und ein Bataillon der 1. Sibirischen Infanterie-Division (Regiment Sstrjetinski) zugeteilt.

<sup>\*\*)</sup> Auch das Dagestansti-Reiter-Regiment sollte sich links von uns befinden; boch habe ich Genaueres darüber nicht ersahren können.

Das Generalkommando sollte bereits mittags Ku tsia tsp erreichen, doch kamen wir nur langsam vorwärts, da Truppen, Basgagen und Kolonnen die Straße sperrten. Wir überholten das 1. Orenburg-Rasaken und das Tambowski-Infanterie-Regiment. Ersteres machte General Zurikow bei der Begrüßung auf die Bichtigkeit der Aufklärung ausmerksam; "Ihr seid die Augen und Ohren der Armee"; die Japaner wären listig und verschlagen, daher sollten sie nicht zaghaft, aber vorsichtig handeln.



Straße öftlich Anpin. (Auf ber Felsmand eine Bagobe.)

Als wir  $10^{1}/_{2}$  vormittags in Anpin anlangten, erreichte uns ein Besehl des Generals Auropattin, daß das Generalkommando in Anpin verbleiben solle. Bis Anpin führt die Straße in dem breiten Tale des Tan ho, der in trockener Zeit an vielen Stellen' zu durchfurten ist; östlich Anpin durchzieht sie einen von Bergen umgebenen Kessel; hier gabelt sie sich und tritt in enge Gebirgstäler ein; die östliche Abzweigung sührt über San dia tsp, Ku tsia tsp nach Si ho han, die südöstliche über Zegou in Richtung auf Tchawuan. Beide Straßen mit ihren Pässen haben später in der Schlacht bei Anpin eine große Rolle gespielt.

In Anpin, das wir später noch zur Genüge kennen lernen sollten, waren alle größeren Gehöfte für das Armeekommando belegt, das heute erwartet wurde. Unser Stab, dem der kommandierende General in seiner Equipage bald solgte, ritt daher durch das Dorf, um einen Biwaksplat auszuwählen. Die Hitz an diesem und den solgenden Tagen war unerträglich; kein Lüstchen regte sich in den von Felswänden eingeschlossenen Tälern. Die Berge gänzlich kahl oder mit niederem Buschwerk bestanden.

Un einem Gaoljanfelbe öftlich Anpin machten wir halt, um unfer Lager aufzuschlagen; tein Baum, tein Saus spendete Schatten vor den glühenden Strahlen der Sonne. In dem Talkeffel vor uns brängten sich Truppen, Bagagen und Kolonnen, die teils hier Biwak bezogen, teils weiter nach Often marschierten. hinter Fahrzeug zog an uns vorüber, nur die Bagage des General= kommandos kam nicht. Ich warf mich unter einen Strauch am Der tommandierende General, der in Abhange eines Felsens. seiner Equipage einen Ssamowar mitgebracht hatte, erquickte mich burch Tee, als plöglich die Sonne sich verdunkelte und ein heftiges Gewitter losbrach. Selten in meinem Leben habe ich eine berartige förperliche Erfrischung empfunden wie durch das Sturzbad, das sich jest über uns ergoß; ich fühlte mich wie neugeboren! Rach taum einer halben Stunde hörte der Platregen auf, die Sonne ichien wieder. Da plöglich ein mächtiges Rauschen — aus ben Tälern von Begou und San dia tin tamen Baffermaffen heruntergefturgt, die in furzer Zeit den ganzen Talkessel in einen See verwandelten. tleinen, vorher fast ausgetrochneten Bafferläufe, die diesen Tälern entströmen, hatten sich zu reißenden Fluffen verwandelt, die auch von Fahrzeugen nicht mehr durchfurtet werden konnten. Wir waren zeitweise von Anpin ganglich abgeschnitten.

Aber ebenso schnell wie die Wassermassen getommen, verliesen sie wieder. Indessen war das Armeekommando in Anpin einzetroffen; der kommandierende General und der Chef des Stabes hatten sich zu General Kuropatkin zum Mittagessen begeben. Es sing an zu dunkeln, unsere Bagage war noch immer nicht einzetroffen; außer Tee und ein wenig Schokolade hatten wir den ganzen Tag nichts genossen. Ohne Zelte, in den durchnäßten Kleizdern auf dem seuchten Boden zu übernachten, schien uns nicht ratsam. Der kommandierende General und General Zurikow verblieben im Hauptquartier in Anpin, auch die übrigen Offiziere des Stabes

begaben sich dorthin. So entschlossen denn auch wir drei Fremde\*) uns, im Dorfe Unterkommen zu suchen; die Dunkelheit war schon eingetreten; das Wasser, das sich im Tale gesammelt hatte und zum Tan ho hin brauste, ging unsern Pferden stellenweise noch bis über den Leib.

In einer kleinen Fansa, in der eine Militärbäckerei sich einsgerichtet hatte, sanden wir schließlich in einem schmuzigen Nebensraum, durch den der Damps der Bäckerei zog und in dem es von Fliegen und sonstigem Ungezieser wimmelte, Unterkunst. An dem heißen Backosen konnten wir unsere Kleider trocknen; Leutnant Jevenois ging auf Requisition aus und kehrte bald mit einer Flasche Marsala und amerikanischem corned deef zurück, die er bei einem Marketender ausgetrieben hatte; von den Bäckern bekamen wir Tee und frisches Brot, so daß wir uns etwas zu stärken vermochten. Die Kartentasche als Kissen unter dem Kops, legte ich mich auf den harten, schmuzigen Kan zur Kuhe nieder. Erst in der Racht traf unsere Bagage ein; sie hatte sich am Ende aller Truppenbagagen besunden und war durch das plözliche Anschwellen der Flüsse ausgehalten worden.

Am folgenden Morgen, den 24. Juli, marschierten das Armeestommando und auch unser Korpsstab über Anpinlin nach Tun dia pu, einem in breitem Tale westlich des Lan hos-Flusses gelegenen Dorse. Die Gegend hat überall den gleichen Charakter: ein von breiten Flußtälern durchschnittenes Bergland, dessen kahle Hänge zu den Tälern schroff abfallen. Die höchsten Erhebungen betragen 500 bis 600 m. Die Flüsse sind zu trockener Jahreszeit an vielen Stellen zu durchsurten.

In Tun dia pu schlug General Kuropattin am süblichen, unser Generalkommando am nördlichen Talhange das Lager auf; einige spärliche, kümmerliche Bäume spendeten hier ein wenig Schatten. In dem weiten Tale vor uns biwakierte das ganze Groß des Korps, das nunmehr endlich — abgesehen von der 2. Brigade 31. Infanterie-Division — versammelt war.

Die "vordere Position", in der die Avantgarde des Korps bei feindlichem Angriff kämpsen sollte und die vom General Kuropatkin, dem wir uns anschlossen, besichtigt wurde, besand sich östlich

<sup>\*)</sup> Der englische Major hatte seinen erfrankten indischen Diener nach Pingkou gebracht und traf erst nach einigen Tagen ein.

bes Lan ho, auf ben Höhen zwischen Ku tsia tsp und Lagoulin; auf ben Höhen westlich bes Lan ho wurde die "Hauptposition" ansgelegt. Die Vorposten der Avantgarde standen in einer "Position" zu beiden Seiten des Yuschulin=Rasses.

Meine Hoffnungen, die ich auf diese "Offensive" gesetzt hatte, wurden noch mehr gedämpft, als ich hörte, daß wir einige Tage in Tun dia pu bleiben würden, da erst Auftlärung über den Feind geschaffen werden müsse. Tatsächlich währte unser Aufenthalt hier bis zum 29., d. h. volle 5 Tage. Die Japaner hatten somit genügend Zeit, ihre Maßnahmen gegen den beabsichtigten Angriff zu treffen.

Das Stocken in der angesetzten Vorwärtsbewegung mag zum Teil seine Ursache gehabt haben in den Ereignissen, die sich inzwischen auf dem südlichen Kriegsschauplatze bei Taschitiau abspielten. Um Tage nach unserem Eintressen in Tun dia pu, am 25. Juli, wurde erzählt, daß bei Taschitiau getämpst würde. Um solgenden Tage ritt General Kuropattin mit seinem ganzen Stabe nach Liaohan ab, um sich von dort nach Hait schön zu begeben. Wir ersuhren, daß Taschitiau geräumt sei. General Otu hatte am 24. den Angriss auf die Stellungen des I. und halben IV. Sibirischen Korps südlich Taschitiau eingeleitet, war jedoch durch die gut wirkende russische Artillerie verhindert worden, den Angriss durchzusühren; ein vereinzelter Angriss japanischer Insanterie wurde ebenso abgewiesen wie ein Vorstoß, den russischer Insanterie wurde ebenso abgewiesen wie ein Vorstoß, den russischen sollten etwa 900, die Japaner 1000 Mann verloren haben.

In der Nacht zum 25. ging General Sarubajew (kommandierenber General IV. Sibirischen Armeekorps), der bei Taschikiau
besehligte, bis süblich Hait schön zurück. General Slutschewski sagte
mir: "Wir haben bei Taschikiau einen taktischen Ersolg,
aber strategischen Mißerfolg erlitten"; General Sarubajew
hätte die Japaner nicht nur zurückgeworsen, sondern auch eine
weiter vorwärts gelegene Position gewonnen. Da aber gleichzeitig General Sassulisch (kommandierender General II. Sibirischen Armeekorps) bei Simutschön angegriffen worden sei, habe
er besürchtet, abgeschnitten zu werden und sei auf Hait schön
zurückgegangen.

Mit der Preisgabe von Taschikian hatte man auch das für die Berbindung über See sehr wichtige Pingkou aufgegeben, das

man bereits vor Monaten zu räumen begonnen,\*) bis jetzt aber sestgehalten hatte. Ein großer Teil der Verpflegungsbedürfnisse für die russische Armee war bisher über Pingkou und weiter auf dem Liao ho herangeschafft worden. Eine noch weit größere Bedeutung aber hatte Pingkou als Basis für den Nachschub der Japaner.

Um 26. Juli abends marschierten das Terek-Rubansti-Regiment, 1. Orenburg-Rasaken-Regiment und die Gebirgs-Batterie unter Generalmajar Grekow\*\*) nach Li pi pu, um am folgenden Morgen eine Erkundung über den Pjelin-Paß in Richtung auf Si ho han zu unternehmen. Es war ein malerisches Bild, als die Kaukasier und Kasaken, voran die Sänger und Tamburinschläger, das Lager versließen.

3ch war an bem Tage, als biefe Erkundung ausgeführt murbe, mit Generalmajor Zurikow zur Avantgarde - 1. Brigade 9. Infanterie=Division, Generalmajor Rjäbinkin — nach Lagoulin geritten. Mit dem Brigade-Rommandeur ritten wir auf den rechten Flügel ber Borpostenstellung, eine Unhöhe sublich bes Basses von Puschulin. Bon hier aus konnte man das ganze Si ho-Tal, d. h. die Strafe nach Si ho pan, übersehen. Auf einem langgestreckten, niedrigen Bergruden, 4 bis 5 km freitlich von uns, wohl in der Nahe des Dorfes Ho tfia pu tfy, sollte sich die Hauptstellung der Japaner befinden. Auf einer Bobe bicht vor uns, am anderen Ufer des Fluffes, bei Du schu lin tin, standen japanische Vorposten. — Die russische Vorpostenstellung befand sich auf den Soben nördlich und südlich bes Du schu lin-Basses, erstreckte sich aber noch etwa 1 km nördlich bes Si ho-Flusses. Generalmajor Rjäbinkin hielt seine Stellung für fehr gefährdet, da bei Eintritt der Regenperiode durch das An= schwellen der Fluffe feine nördlich des Si bo ftehenden beiden Bataillone abgeschnitten werden wurden, außerdem der Lan ho-Fluß sowohl seine Unterstützung als auch ein Zurückgehen unmöglich machen murbe.

Als ich mit General Zurikow nach Tun dia pu zurücksehrte, traf dort der Fesselballon aus Liaoyan ein, der auf Wunsch des Generals Slutschewski zu Erkundungszwecken dem Korps zugeteilt

<sup>\*)</sup> Siehe S. 102.

<sup>\*\*)</sup> Generalmajor Grekow, Kommandeur der augenblidlich auf dem ganzen Kriegsschauplatz verzettelten Orenburg-Rasacken-Division, war dem X. Armeekorps als Führer der Ravallerie zugeteilt. Richt zu verwechseln mit dem früher beim Ostdetachement mehrsach genannten General gleichen Ramens.

worden war. Augenblicklich war dieser der einzige Ballon auf dem Kriegsschauplatz; später, besonders am Scha ho und vor der Schlacht bei Mukden, fanden Fesselballons ausgedehnte Anwendung. Daß sie viel Nutzen gebracht hätten, habe ich nie gehört; während der Schlachten richteten die Japaner auf Entsernungen von 6 km und mehr ihr Feuer auf die Ballons, so daß diese sich in ansehnlicher Entsernung halten mußten und die Beobachtung sehr erschwert war.

Die Erkundung der Kavallerie sollte ergeben haben, daß bei Si ho han 5000 Japaner mit 30 Geschützen ständen, in dem Raum aber Si ho han—Bensi ho — jedoch mehr rückwärts gestaffelt — etwa eine Division, verstärkt durch Artillerie und Kavallerie. Aus dieser Nachricht, die wohl von Landeseinwohnern stammte, wollte man den Schluß ziehen, daß bei Si ho han nur schwache Truppen ständen, unter deren Schutze stärkere Kräste über Bensi ho auf Mukben abmarschierten.

Bei meinen Wanderungen durch die Biwaks siel es mir auf, wieviel alte Leute sich unter den Infanteristen befanden; der größte Teil der Mannschaften war über 30, viele 35 bis 39 Jahre alt; die meisten trugen große Bärte. Ich äußerte General Slutschewski gegenüber mein Erstaunen, wie diese Regimenter, die ich im Borjahre, aus junger Mannschaft zusammengesetzt, im Lager von Tschugujew gesehen hatte, in ihrem Aussehen sich verändert hätten.

Der kommandierende General klärte mich hierüber Für die Bildung der dritten Bataillone der oftsibirischen Schuten hatten die Infanterie-Regimenter des Rorps ihre besten Leute bereits vor der Mobilmachung abgeben muffen.\*) Infolgebeffen maren die Rompagnien mit nur 40 ausgebildeten Mannschaften und 30 unausgebildeten Retruten in die Mobilmachung eingetreten; alle übrigen maren Reservisten. Um aber die Mobilmachung zu beschleunigen (!), hatte der Hauptstab befohlen, bei allen Rreistruppenchefs-Verwaltungen (Bezirkstommandos) diejenigen Referviften einzuftellen, die fich zuerft melbeten, unabhangig bavon, welchen Sahrgangen fie angehörten. hiervon fei, daß so viel alte Leute eingestellt maren; von diesen murbe es als Ungerechtigkeit empfunden, daß Refervisten jungerer Sahrgange, die sich zu spat oder gar nicht gemeldet hatten, nicht eingestellt seien. Es ist nicht zu verwundern, daß diese alten Leute,

<sup>\*)</sup> Siehe S. 35.



Eintreffen bes Fesfelballons in Tun bia pu.



bie ihre Familien ohne Ernährer in der Heimat zurückgelassen hatten, nicht mit allzu großer Begeisterung für die Mandschurei tämpften.

Am 29. Juli wurden wir in unseren, etwas abseits von dem Quartier des Stabes\*) gelegenen Zelten von den Burschen mit der Meldung geweckt, daß das Generalkommando zum Abmarsch bereit sei. Wir waren anfänglich sehr erstaunt, daß man uns nicht benachrichtigt hatte, erfuhren aber dann vom Chef des Stades, daß gestern abend 12 Uhr der Entschluß gesaßt sei, dis Lagoulin vorzurschen. Schnell wurden die Zelte abgebrochen und das Gepäck verladen; da der kommandierende General erst etwas später dem Stade folgte, konnten wir uns ihm noch anschließen.

Bei Lagoulin stieg General Slutschewski zu Pferde, um sich in die bisherige Vorpostenstellung, 3 km östlich Lagoulin, am Puschulin-Bag, zu begeben. Ich ritt neben dem tommandierenden General, der in seiner gewohnten freundlichen und mitteilsamen Beise mir feine Blane und Absichten auseinandersette. In voller übereinstimmung mit General Luropattin fei er ber Unficht, daß man ben Bormarich auf Si ho nan vorsichtig und völlig methobisch ausführen musse. Nach den eingegangenen Melbungen schwanke die Stärke ber Japaner bei Si ho nan zwischen 3000 Mann und einer Division; er felbst habe gestern vom Ballon aus beobachtet und sei der überzeugung, daß wir nicht viel vor uns hatten. General Ruropatkin aber habe ihn zur Borficht gemahnt; nach den beim Armeekommando vorliegenden Nachrichten könnte das Korps auf ftarte Kräfte stoßen. Der Armeebefehlshaber habe fich bestimmt dahin ausgesprochen, daß man einen neuen Migerfolg vermeiben muffe; ein folcher wurde einen sehr üblen Eindruck auf die Truppen und auf gang Rugland machen.

Dieses "überlegte methodische Borgehen" würde darin bestehen, daß man bei Tage oder bei Racht eine unweit vorwärts der bisherigen "Position" gelegene Stellung zu erreichen suchen und sich dort eingraben werde; nachdem man sich in dieser Stellung verschanzt, würde man in eine neue vorrücken, diese wieder besestigen usw. Außerdem müßten Bege erkundet und ausgebessert werden, um Flankenumgehungen ausstühren zu können. Dieses methodische Borgehen fände allerdings seine Beschränkung

<sup>\*)</sup> Rach Fortgang bes Armeekommandos hatte ber Stab im Dorfe Quartier bezogen.

b. Tettau, Achtzehn Monate in ber Manbichurei. I.

in der Zeit; denn es könne sehr leicht möglich sein, daß General Kuroki hinter dem vor uns stehenden Schleier auf Mukden marschiere, das augenblicklich sast ganz von Truppen entblößt sei; alsdann würde es erforderlich werden, schnell auf Si ho han vorzugehen, um Kuroki in Flanke und Rücken zu stoßen. Nicht ausgeschlossen sei es auch, daß General Kuroki gegen Graf Keller vorgehen würde; dann müßte das Korps bereit sein, diesen zu unterstüßen.

Als strategische Reserve verfüge General Kuropatkin über das XVII. Armeekorps, das nunmehr ohne eine Brigade\*) bei Liaohan versammelt sei. Er, General Slutschewski, habe den Armeebesehls-haber gebeten, jenes Korps in Liaohan zu belassen, da das X. Armeekorps allein fertig werden würde.

In Berfolg feiner Absicht, allmählich und methodisch gegen Si bo nan vorzuruden, habe er folgendes befohlen (fiehe Unlage 3): Die 1. Brigade 31. Infanterie = Division ruckt an Stelle ber 1. Brigade 9. Infanterie-Division in die vorderste Linie und nimmt als "Position" die Stellung am Duschulin-Rag, in der bisher die Borpoften der 1. Brigade 9. Infanterie-Division standen. Bosition wird sofort durch Anlage von Schützengraben und Batterien verstärft; die Vorposten werden auf etwa 2 Berst vorgeschoben. Während die 1. Brigade 9. Infanterie-Division nach Lagoulin zurückgeht, hat die noch in Tun dia pu befindliche 2. Brigade den Befehl, die rechte Flanke des Korps zu decken und die Ausbesserung der Strafe Li pi nu-Tintan ju sichern, um bei weiterem Vorgehen auf Si ho nan diese Straße zur Umgehung des Feindes zu benuten. Die linke Flanke beckt General Grekow mit 1 Bataillon und 7 Sfotnien bei Liu tfia la tfp; er halt Berbindung mit bem bei Benfiho befindlichen Detachement Ljubamin.

Diese Ausführungen bes kommandierenden Generals benahmen mir die lette Hoffnung, die ich noch auf diese sogenannte "Offensive" gesetzt hatte. Ich vermochte weder in diesen Erwägungen noch in dem für die nächsten Tage gegebenen Besehl (Anlage 3) auch nur den geringsten Angriffsgedanken zu entdecken.

Wir waren unterbessen auf der Position angelangt, wo wir den Chef des Stabes antrasen. Die 1. Brigade 31. Division hatte die Stellung bereits besetzt — mit dem 121. Pensensti-Regiment rechts vorwärts des Passes, südlich des Si ho, mit dem 122. Tambowsti-

<sup>\*) 2.</sup> Brigade 35. Infanterie-Division beim II. Sibirifchen Armeekorps.

Regiment nördlich des Flusses — und mit der Anlage von Befestigungen begonnen. Die beiden Batterien der 1. Abteilung 31. Artillerie-Brigade maren in Stellung gebracht, und zwar eine halbe 1. Batterie (4 Geschütze) auf bem Sohenruden füblich bes Raffes; mit zehn Pferden hatte man jedes Geschütz den fteilen Sang heraufgezogen; die andere Salbbatterie stand auf einer Ruppe etwas links rudwärts, die 2. Batterie auf der Sohe nordlich des Passes. Von unferem Standpunkte aus — in der Stellung der 2. Halbbatterie faben wir, wie links von uns Teile des Tambowski-Regiments, 2 bis 4 Kompagnien, gegen die von den japanischen Borposten befeste Sobe\*) vorgingen. Ein Feuerkampf entspann sich, doch konnten wir die Japaner nicht erkennen, da dichtes Buschwert den Berg be-Schließlich aber faben wir, wie die Japaner aus dem an ber Oftseite der Bobe gelegenen Dorf Du ichu lin tin heraustamen und im Si ho-Tale in Richtung auf ho tsia pu tsy zurückgingen. Das Tambowsti-Regiment schob nunmehr seine Borposten auf die von den Japanern verlaffene Sobe.

Diesen und den folgenden Tag (30. Juli) verblieben wir in Lagoulin. Un der Berstärfung der Position wurde weitergearbeitet; die Truppen nahmen die im Korpsbesehl bezeichneten Stellungen ein.

Vom rechten Seitenbetachement bes Generals Martson, bas östlich Li pi pu stand, wurde am 30. das 35. BrjanstisgnsfanteriesRegiment mit 1. Batterie 9. ArtilleriesBrigade, 2 Gebirgsgeschützen und 1 SappeursKompagnie, welche die Straße auszubessern hatte, gegen den PielinsPaß vorgeschickt. Nach Meldungen, die beim X. Armeekorps eingingen, sollte ein japanisches Infanteries Regiment in der Nacht vom 29. zum 30. Juli den PielinsPaß besetzt haben.\*\*) Die Japaner räumten den Paß, der 3 Uhr nachsmittags vom BrjanskisKegiment besetzt wurde, ohne Kampf und gingen etwa 1 km nach Osten zurück. Die russische Feldbatterie auf die Höhen zu Seiten der Paßstraße zu bringen, erwies sich als unmöglich, da die Hänge sehr steil waren, auch die Straße selbst erst einer gründlichen Ausbesserung bedurfte. Die Batterie wurde daher nach Lipi hu zurückgeschickt und dort unter Bedecung zweier Kompagnien des 35. InfanteriesRegiments belassen. Zwei

<sup>\*)</sup> Vgl. S. 205.

Die Besetzung des Passes durch ein ganzes Regiment erscheint mir nicht wahrscheinlich, da ihn dann die Japaner schwerlich ohne Kampf geräumt haben würden.

weitere Kompagnien besselben Regiments wurden nach Tangia pu tsp entsendet, um von dort aus mit dem Detachement des Grafen Keller, dessen linker Flügel sich bei Ziu zou pu befand, Bersbindung zu nehmen.

über die weiteren Absichten schien man im Generalkommando noch keinen Entschluß gesaßt zu haben. Die Meldungen über den Feind lauteten widersprechend; am 29. ging eine Nachricht ein, daß die Japaner Si ho han geräumt hätten, am folgenden Tage wurde gemeldet, daß es noch besetzt sei. — Am 30. wurde im Stabe uns mitgeteilt, man beabsichtige für den folgenden Tag eine Vorwärtsbewegung, jedoch sei noch nichts bestimmt.

Eine große Freude war es mir, als in Lagoulin eine kleine Kolonne des "Roten Kreuzes" einrückte, deren Fahrzeuge die Aufschrift "E. F. L." — "Evangelisches Feld-Lazarett" trugen. Es war eine Abteilung des von den Deutschen Petersburgs ausgerüsteten Hospitals, die später in Guntschulin eine segensreiche Tätigkeit entswickelte. Der Führer dieser Kolonne war Dr. Lange; drei oder vier deutsche Schwestern begleiteten ihn.

Wir fremden Offiziere hatten es vorgezogen, in der als Etappensgebäude\*) eingerichteten Fansa, in der uns ein ziemlich sauberer Raum zur Berfügung gestellt wurde, Quartier zu nehmen. Denn in diesen entsetzlich heißen Tagen war das Hausen im Zelt eine Qual; ferner aber konnte man auch nicht wissen, ob die Japaner uns Zeit zum rechtzeitigen Abbrechen unserer Zelte lassen würden. In der Fansa war es kühl und luftig, allerdings wurde man von Fliegen saft aufgegessen; auch sührten Ratten während der Nacht über unseren Köpsen einen lustigen Tanz auf. Da auch Major Home wieder eingetroffen war, bewohnten wir zu Bieren diesen Kaum, in dem wir unsere Feldbetten aufgeschlagen hatten.

<sup>\*)</sup> Auf der Straße nach Sai ma tsu war Anpin der 1., Lagoulin der 2. Etappenort.





## VII.

## Gefecht bei Lagoulin.\*)

(Auch "Gefecht an den Päffen von Buschulin und Pjelin".)

31. Juli und 1. August 1904. (Hierzu Stigze 4 und 6.)\*\*)

ch hatte schlecht geschlasen. Es war gegen 6 Uhr morgens des 31. Juli. Abgesehen von allen anderen Störungen, belästigte mich seit mehr als einer Stunde ein unaushörliches Gerattere, das mir von vorübersahrenden Fuhrparks herzurühren schien; ich wollte gerade mir den Fliegenschleier nochemals über den Kopf ziehen, um noch ein wenig zu schlummern, als ich hörte, wie draußen einer unserer Burschen sagte: "Perestrjelka

<sup>\*)</sup> Die in diesen Tagen aufgenommenen Photographien sind leider mißsglückt. Wir waren in bezug auf das Entwickeln der Platten auf einen russischen Photographen in Liaohan angewiesen, der die ihm in Massen übertragene Arbeit von Chinesen im Ramsch aussühren ließ. Mindestens ein Drittel meiner Aufnahmen wurde verdorben, so daß hier und in der Folge für manche Absichnitte Vilder sehlen werden.

<sup>\*\*)</sup> Zu den Stizzen bemerke ich, daß die russischen Generalstabskarten nach Diten hin nur dis Anpin reichten; weiterhin war das Gelände nicht ausgesnommen. Es bestand nur eine ganz unvollständige "Marschroutenkarte", die ich in Stizze 4 ergänzt und verbessert habe. Für das Gesecht bei Lagoulin habe ich das Gelände so eingetragen, wie es sich in der Erinnerung meinem Auge eingeprägt hatte; die Stizze kann daher keinen Anspruch auf volle Genauigkeit machen. Als Beispiel, wie ungenau die russischen Karten dieser Gegend waren, sühre ich an, daß auf der "Marschroutenkarte" die Entsernung von Tun dia pu nach Si ho han 20 km beträgt, während nach einer Begestizze, die ein Toposgraph des X. Armeekorps ausgenommen hatte, Si ho han nur 12 km entsernt war.

idjót"\*) — "es wird geschossen". Schnell waren wir aus den Betten und ersuhren, daß bereits seit  $4^1/_2$  Uhr morgens aus der "Position" Gewehrseuer zu hören wäre.

General Kuroti hatte den russischen Angriff nicht abgewartet sondern war selbst am Worgen des 31. Juli zur Offensive gegen das X. Armeetorps und das Oftdetachement des Grasen Keller übergegangen. Der Angriff auf das X. Korps\*\*) wurde  $4^1/_2$  morgens mit einem überraschenden Überfall auf das 122. Tambowsti-Insanterie-Regiment eingeleitet. Wie ich bereits erwähnte, hatte das Regiment eine von den japanischen Vorposten bisher innegehabte Höhe nörd-lich des Si ho-Flusses eingenommen und mit dem III. Bataillon als Vorposten besett. Die übrigen drei Bataillone des Regiments hatten in der Nacht zum 31. Juli in einer Schlucht westlich dieser Höhe, ebenfalls auf dem nördlichen User des Si ho, der in diesen trockenen Tagen kein Hindernis bildete, \*\*\*\*) im Zeltlager biwakiert.

Das III. Bataillon wurde von dem Angriff völlig überrascht und unter starken Verlusten zurückgeworfen. Begünstigt wurde der überfall durch das bedeckte Gelände; die Höhe, die das III. Bataillon besetzt gehalten hatte, war mit mannshohem Buschswerk bestanden.

Das Tambowsti-Regiment wurde in seinem Lager alarmiert; bie vor ihm liegende Sobe mar bereits in den Sanden des Jeindes, ber sein Feuer auf das Beltlager richtete. Unter bem Schute zweier Kompagnien (8. und 15.), die einige dicht vor dem Lager befindliche tleine Sügel befetten, ging das Regiment unter Inftichlaffen feiner Belte auf einen Sobenruden gurud, ber westlich ber Schlucht, in der das Regiment bimakiert hatte, lag. Die Entwicklung in diefer neuen Stellung geschah unter bem Feuer bes Feindes, ber heftig nachdrängte, um seinen Erfolg auszunuten. Durchbruch der Japaner zu verhindern, ging der Kommandeur des II. Bataillons, Oberftleutnant Lipowan, aus eigenem Entichluß jum Angriff über. 3mar erlitt bas Bataillon große Berlufte und wurde aum Rückzug gezwungen; ber Bataillonstommandeur wurde tödlich verwundet; aber der Zweck des Angriffs mar erreicht.

<sup>\*)</sup> Bortlich: "Es findet ein Sin- und Bergeschieße ftatt".

<sup>\*\*)</sup> Dem die 12. Japanische Division gegenüberstand.

<sup>\*\*\*)</sup> Beim Baden im Flusse hatten wir auf allen Bieren friechen mussen, um bom Basser bespült zu werden.

Das Borgehen der Japaner wurde zum Stehen gebracht und bas Tambowsti-Regiment tonnte sich in seiner neuen Stellung ent-wideln und festsetzen.

Gegen 6 Uhr morgens griff auch die auf dem Pu schu lin-Passe stehende 1. Abteilung der 31. Artillerie-Brigade in den Kampf ein, wodurch die Lage des Tambowsti-Regiments erheblich erleichtert wurde. Das Gelände, in dem sich der Kampf in diesen Morgenstunden abspielte, war derartig mit Strauchwerk bedeckt, daß man von der Artilleriestellung aus weder Freund noch Feind erkennen und die Artillerie ihr Feuer erst eröffnen konnte, nachdem sie durch einen Offizier des Tambowsti-Regiments genaue Mitteilung über den Ausstellungsort der japanischen Insanterie erhalten hatte.

In größter Eile hatten wir uns angekleidet; während wir in dem Gärtchen hinter der Fansa unsere Toilette beendigten, hörten wir das unaushörliche Rollen des Gewehrseuers, das ich vorhin für Geratter von Rädern gehalten hatte. Plöglich begann auch Geschützseuer zu erdröhnen. Oberstleutnant Papadopow, der Spanier und ich warsen uns auf unsere Pserde und jagten über Mun tsia pu dem Schlachtselbe zu. Wir glaubten, daß das Generalkommando sich längst draußen besände, und eilten, dieses aufzusuchen. Schon bei unserem Abritt trasen Wagen mit Verwundeten des Tambowstis-Regiments auf dem Hofe unserer Fansa ein, in der ein Lazarett eingerichtet wurde. Der ganze Weg nach dem Schlachtselde war mit Verwundeten bedeckt, die teils gesahren und getragen wurden, teils ohne Hilfe sich zum Verbandplat zurüchsleppten.

Niemand vermochte uns Austunft über ben Aufenthaltsort bes Generalkommandos zu geben. Am Fuße des Berghanges südlich des Passes stiegen wir von den Pferden, die wir unter Titschinins Obhut zurückließen, und erklommen zu Fuß den Berg. Hart südlich der Paßstraße zieht sich nach Süden ein flacher, langgestreckter Bergsrücken hin, der sich nach etwa 100 m zu einer steil ansteigenden Kuppe erhebt. Auf diesem flachen Bergrücken stand die halbe 1. Batterie 31. Artillerie-Brigade, die Geschütze eingegraben oben auf dem Kamm, die Munitionswagen gedeckt dahinter.\*) Die Batterie seuerte und wurde von seindlicher Artillerie beschossen. Leichtsinnig stellten wir uns anfänglich auf einer Anhöhe etwa 300 m direkt hinter der Nitte der Batterie auf, als plötlich die Japaner ansingen, das

<sup>\*)</sup> Rgl. S. 211.

Gelände hinter der Batterie zu bestreuen und einige Granaten in unserer Nähe einschlugen. Mit großer Eile, trot der schon am frühen Worgen herrschenden Hitze, kletterten wir nun den steilen Hang rechts von der Batterie herauf; kaum waren wir in Sicherheit, als auch schon unter dem Krachen der krepierenden Brisanzgranaten schwarze Rauchsäulen an unserem bisherigen Standorte aufstiegen. Oben von der Höhe, die mit Strauchwerk und einigen kümmerlichen Bäumchen, die uns Deckung gegen Sicht gaben, bestanden war, konnten wir das ganze Schlachtseld beobachten. Da wir uns jetzt rechts rückwärts der Batterie und etwa 50 m höher als diese besanden, war auch nicht anzunehmen, daß über die Batterie sortgehende Geschosse uns erreichen würden.

Den Höhenrücken rechts vorwärts von uns und der Batterie hatte das 121. PensenstisInfanteriesRegiment unter Besehl des Oberst Markow\*) beseht. Die Stellung des Regiments erstreckte sich satt dis zum Passe von Pjelin und hatte eine Ausdehnung von etwa 4 km. Eine halbe Kompagnie des Regiments hatte bis zum Morgen des 31. die nördlich des Passes von Pjelin liegende und diesen beherrschende Höhe besetzt gehabt, war dann aber durch drei Kompagnien des 35. Brjanskis-Regiments mit zwei Gebirgsgeschüßen — aus der Kolonne Martson — abgelöst worden. Drei Kompagnien des Pensenskis-Regiments waren vom Avantgardenkommandeur Generalleutnant Mau zur Unterstüßung des Tambowskis-Regiments nach dem linken Flügel geschieft worden.

Dort, nördlich bes Si ho, tobte ber Hauptkampf. Auf etwa 600 bis 800 m lagen die Gegner einander gegenüber. Die Japaner hatten die heute früh genommene Höhe und das Berggelände weiter nördlich besetzt, das 122. Tambowsti-Regiment stand auf einem Höhenrücken fast nördlich unserer linken Flügelbatterie; hinter seinem rechten Flügel sah man etwa zwei Kompagnien in Reserve halten. In der Schlucht zwischen den von beiden Gegnern besetzen Höhen stand das verlassen Zeltlager des Tambowsti-Regiments. Gine Geländewelle zwischen beiden Hauptstellungen war anfänglich von zwei russischen Kompagnien besetzt,\*\*\*) wurde aber etwa 9 Uhr morgens geräumt. Jest sahen wir dichte Schützenlinien aus dem

<sup>\*)</sup> War zu Ende des Krieges nach der Erfrankung des Generals Zurikow Chef des Stabes X. Armeekorps.

<sup>\*\*)</sup> Siehe S. 214.

Buschwert der Anhöhe, welche die Japaner besetzt hatten, hervorgelausen kommen, um jene Geländewelle zu gewinnen. Gegen das Tambowski-Regiment besanden sie sich augenscheinlich in Deckung, denn sie gingen sehr bald in Schritt über. Bon der russischen rechten Flügelbatterie aber konnten sie völlig flankiert werden. Wir erwarteten voller Aufregung, daß die Batterie, die augenblicklich gegen Artillerie schoß, ihr Feuer auf die seindlichen Schüßen überslenken würde. Schon hatten diese die Geländewelle erreicht, und schon glaubten wir, daß sie von der Batterie nicht bemerkt worden wären, da ballte sich ein weißes Wölkchen über den japanischen Schüßen, ein zweites, ein drittes; es waren springende Schrapnells; die Batterie gab Schnellseuer auf die seindlichen Schüßen ab; schnell, wie sie gekommen, verschwanden diese wieder in dem Buschwerk der Anhöhe.

Beiter links vom Tambowski-Regiment\*) — für uns natürlich nicht fichtbar - ftand bei Liu tfia la tin bas Detachement Gretow (fiehe Anlage 3). Das Bataillon 34. Ssjewsti-Regiments hatte den Bag von Liu tfia la tfp besett. Bon der Kavallerie mar eine Ssotnie 1. Drenburg-Rasafen-Regiments nach Nan tiche tschuan vorgeschoben worden mit dem Auftrage, von dort über den Tai tsp ho mit General Ljubamin in Berbindung zu treten. Da General Gretow das Dorf Nan tiche tichuan für besonders geeignet als Stütpuntt für auszusendende Erfundungsabteilungen ansah, hatte er zu seiner Besetzung vom Korpstommandeur bereits am Tage vorher noch ein Bataillon bes Sfjewsti-Regiments erbeten; biefes (bas IV.) war ihm auch zur Berfügung gestellt worden und befand fich zu Beginn des Gefechts bei Liu tsia la tsn. Etwa 10 Uhr vormittags befette biefes Bataillon auf Befehl bes tommandierenden Generals "zur Bilbung eines Stutpunttes" bie hinter bem linken Flügel des Tambowsti-Regiments gelegene "Beliographenhöhe". Schon vorher hatte General Grekow dem Tambowski-Regiment zwei Sfotnien des 1. Drenburg-Rafaten-Regiments zur Unterstützung zugeschickt, die auch im Laufe bes Tages auf dem linken Flügel bes Regiments am Feuergefecht teilnahmen.

<sup>\*)</sup> Unmittelbar links vom Tambowski-Regiment befand sich ein aus allen Regimentern bes Korps zusammengesetzes Jagdkommando in Stärke von 180 Mann, serner ein zweites Jagdkommando unter dem Generalstabshauptsmann Kasanowitsch.

Zwischen den Stellungen des Pensensti= und Tambowsti= Infanterie-Regiments, auf dem Bobenkamm unmittelbar zu beiden Seiten bes Baffes, ftand die 1. Abteilung 31. Artillerie-Brigade, bie 1. Batterie in zwei Salbbatterien rechts und links der Bakstraße, die 2. Batterie auf der Sohe weiter nordlich; die 2. Batterie mar durch Gebusch mastiert, mahrend die erste Salfte der 1. Batterie ganz frei stand. Rur diese 16 Beschüte nahmen von den 88 Feldgeschüten bes Rorps am Gefecht teil; bie übrigen 72\*) waren nach Tun bia pu bzw. \*\*) Li pi pu zurüdgeschickt worden, ba nach Ansicht bes Generaltommandos "teine geeigneten Artilleriestellungen vorhanden waren". Ich glaube doch, daß man febr mohl in ber Lage gemesen mare, mehr Batterien einzuseten, besonders wenn man von der Gewohnheit abging, die Geschütze stets auf dem Söhenkamm aufzustellen; der Ginsat einer größeren Rahl von Batterien hatte aber vielleicht bem Gefecht eine andere Wendung geben tonnen.

Als wir etwa 6 Uhr vormittags hinter der 1. Batterie eintrasen, hatte die Abteilung ihr Feuer auf eine japanische Feldbatterie übergelenkt, die nördlich die Si ho-Flusses stand und die Stellung des Tambowski-Regiments beschoß. Da die seindliche Batterie nicht zu sehen war, streute die Abteilung ihr Feuer über den Raum, in dem sie vermutet wurde.\*\*\*) Der Ersolg war, daß die japanische Artillerie ihr Feuer auf unsere Batterien überleitete und vom Tambowski-Regiment abließ. Bald darauf griffen weitere japanische Batterien in den Kampf gegen die russische Artillerie ein.

Im Generalkommando wurde behauptet, unseren zwei Batterien hätten sechs japanische, und zwar "drei Schrapnell=, zwei Lyddit= und eine Gebirgsbatterie", gegenübergestanden. Ich bezweisse dieses, dazu war das japanische Feuer zu unwirksam. Was obige Bezeich= nungen der Batterien betrifft, so gingen die Russen, deren Geschütze nur Schrapnells schossen, von der Ansicht aus, daß die Japaner sür den Granatschußt) besondere Batterien hätten. Allerdings schossen die Japaner an diesem Tage vorwiegend mit Granaten; zeitweise

<sup>\*)</sup> Die ganze 9. Artillerie-Brigade und die III. Abteilung 31. Artillerie-Brigade.

<sup>\*\*)</sup> Die acht Geschütze der Kolonne Martson; siehe S. 211.

<sup>\*\*\*)</sup> Auf Entfernungen zwischen 4600 und 5400 m.

<sup>+) &</sup>quot;Lyddit-Granaten", wie die Ruffen fie nannten, tatfächlich "Schimofe".

wurden sowohl die Batterien als auch das ganze Gelände hinter ihnen förmlich mit Granaten überschüttet; einige gingen bis zum Dorfe Lagoulin. Ich glaube aber, daß sie nicht aus Haubigen, sondern aus Feldgeschügen verseuert wurden; vielleicht war die Entsternung für den Schrapnellzeitzünder zu weit. Wir vermochten nur drei oder vier Batterien sestzustellen, eine oder zwei auf dem nördlichen Si ho-User, eine Batterie gegenüber der Stellung des Pensensti-Regiments und anscheinend eine Gebirgs-Batterie auf einer Höhe etwa 3 km vor uns.

Bu sehen war aber von den japanischen Batterien nichts. Obgleich sie sich gut eingeschossen hatten und ihre Granaten unauschörlich zwischen den Geschüßen und zwischen den Munitionswagen einschlugen, war die Wirtung ganz minderwertig. Bon den beiden Batterien, die über zwölf Stunden im Feuer standen, betrug der Verlust der 1. zwei Tote und sieben Berwundete, der 2., die besser mastiert war, nur zwei Verwundete. Ich schreibe dieses dem Granatseuer zu, das gegen lebende Ziele sich während des ganzen Krieges gänzlich unwirksam erwies. Zeitweise waren die Batterien von den einschlagenden Granaten derartig in schwarzen Dampf gehüllt, daß nichts mehr von ihnen zu sehen war und man glauben mußte, sie wären gänzlich außer Gesecht geset; verzog sich der Rauch, erkannte man, daß gar kein Schaden angerichtet war.

Während die 1. Abteilung 31. Artillerie-Brigade unter ihrem Kommandeur Oberst Kossinski mit großer Ruhe und scheinbar mit Erfolg den Kampf mit der seindlichen Artillerie, zeitweise auch gegen die Infanterie führte, wurde das Tambowski-Regiment auf dem linken Flügel der Stellung hart bedrängt; die Japaner entwickelten ihm gegenüber immer neue Truppen.

Um 10 Uhr vormittags rückte das IV. Bataillon 33. Jelezkis Regiments aus der Reserve zur Unterstützung der "Tambowzen" heran;\*) mit Eintreffen dieser Verstärtung besserte sich die Lage des Tambowskis-Regiments wesentlich.

Gegen Mittag verstummte bas Gefecht fast gang; anfänglich glaubten wir, die Japaner hatten ben Angriff aufgegeben und zögen

<sup>\*)</sup> In der Reserve (Gros, siehe Anlage 3) befanden sich an Infanterie nur fünf Bataillone — vier 33. Jeleztis, eins 34. Ssewstis-Regiments; von letterem waren zwei bei General Gretow bzw. beim Tambowstis-Regiment, eins zur Bededung der Artillerie in Tun dia pu.

ab. Bisher waren sie seit ihrem ersten Erfolg am frühen Morgen um keinen Schritt vorgedrungen. Auch beim Tambowski-Regiment kehrte die Siegeszuversicht wieder; dem Generalkommando wurde gemeldet, daß das Regiment mit den eingetroffenen Verstärkungen sich wieder in Besitz der aufgegebenen Höhen zu setzen hoffe.

Auch ich zweiselte nicht an dem glücklichen Ausgange des Gesechts, meinte aber, daß die Entscheidung durch das rechte Seitens detachement des Generals Martson gebracht werden würde. Wir glaubten die 2. Brigade der 9. Division im Marsch von Li pu yu auf Tinkan und erwarteten jeden Augenblick, daß sie gegen die linke Flanke oder den Kücken der Japaner eingreisen werde. Von dem energischen Vorgehen des Generals Martson hing das Schicksal des Tages ab. Die Ursache für die um die Mittagszeit eintretende Gesechtspause schien mir darin zu bestehen, daß das Anzücken unseres rechten Seitendetachements sich fühlbar mache. Aber tatsächlich scheint die entstandene Unterbrechung nur eine Folge der Ermattung der Truppen gewesen zu sein; die surchtbare Hise wirkte erschlassen, an Wasser herrschte großer Mangel.\*)

Von Zeit zu Zeit feuerte die Artillerie einige Lagen ab, im übrigen herrschte fast gänzliche Ruhe. Mit um so größerer Heftigeteit entbrannte gegen 3 Uhr nachmittags der Kampf von neuem. Die Japaner griffen auf der ganzen Linie an. Das Krachen der einschlagenden Brisanzgranaten war ohrenbetäubend, ununterbrochen rollte das Gewehrseuer. Bon der Stellung des Tambowsti-Regiments strömten Verwundete auf Lagoulin zurück; auch glaubten wir, in der Stellung selbst rückgängige Vewegungen zu bemerken. Die Sache sing an, uns ungemütlich zu werden, besonders als einige Granaten am Fuße unserer Anhöhe unweit des Standpunktes unserer Pferde einschlugen. Zehn Stunden bereits befanden wir uns auf dem Gesechtsselde und noch immer hatten wir nichts vom Generalstommando gesehen; wir beschlossen nun, dieses aufzusuchen.

Durch dichtes Gestrüpp kletterten wir den Berg herab und fanden endlich Titschinin mit den Pferden, der uns erzählte, daß eine Granate dicht neben ihm eingeschlagen wäre. Im Tale trasen wir auf das II. Bataillon 34. Ssiewski=Regiments, das aus der Reserve zur Unterstüßung des Tambowski=Regiments vorrückte.

<sup>\*)</sup> In den ersten Schlachten des Krieges haben wir stets beobachtet, daß die Japaner um die Mittagszeit eine Gesechtspause machten.

Als um 3 Uhr nachmittags die Japaner den Angriff erneuten, hatte der Kommandeur des Tambowsti-Regiments, Oberst Klemsbowsti, seinen Abjutanten zum Generalkommando mit der Meldung geschickt: "Bis jett habe ich nicht einen Fuß breit Erde der heute früh besetzen Position aufgegeben. Aber ich führe das Gesecht bereits zehn Stunden. Die Leute fallen vor Ermüdung um. Zurückgehen kann und will ich nicht. Bitte um zwei Bataillone." Daraushin war noch das II./34. dem Oberst Klembowski zur Verfügung gestellt worden. Bon den Ofsizieren ersuhren wir, daß das Generalkommando sich in Lagoulin besinde.

Unsere Kansa in Lagoulin war von einem Lazarett eingenommen, die Bagage war nach Ru tfia tin abgerückt. Das General= tommando fanden wir in feinem Quartier, bas ber tom= mandierende General mahrend bes gangen Tages nicht verlassen hatte. Der Chef bes Stabes mar am frühen Morgen auf dem Gefechtsfelde gemesen, bann ebenfalls in bas Stabsquartier gurudgefehrt, von mo aus die Leitung bes Gefechts erfolgte. Das Quartier bes fommanbierenden Generals mar burch Telegraph, Telephon und Beliograph mit allen Teilen bes Gefechtsfeldes verbunden.\*) Die Befehlsübermittlung erfolgte also in gang moderner Beise, unbeeinfluft burch die Gindrucke bes Rampfes, durch die verschiedensten technischen Silfsmittel; die Borliebe für lettere ift bei General Slutschemski wohl bestimmend gewesen, daß er mahrend des ganzen Gefechts sein Quartier nicht perliek.

Er wollte beweisen, daß man mit diesen Hissmitteln allein eine Schlacht leiten könne, ohne die Truppen zu sehen; er schien es auch für richtig zu halten, daß der Führer sich ganzlich von

<sup>\*)</sup> General Slutschewski hatte eine Sjotnie des 1. Orenburg-Rasalens Regiments mit allen nur deukbaren technischen historien, auch Heliographen, an denen die Armee sonst Mangel litt, ausgerüstet. — Am 21. Juli waren eins gerichtet: 1. Telegraphenstationen: a) beim Generalkommando; b) bei der Avantgarde des Generals Mau, nahe der 1. Batterie 31. Artilleries Brigade.

2. Telephonstationen: a) beim Generalkommando; b) bei der Avantgarde des Generals Mau; c) beim Stabe des Generalmajors Grekow in Liu tsia la tsy; d) bei der Kolonne des Generals Martson, östlich des Dorses Li pi hu; e) in Tun dia pu bei der Artillerie des Korps. 3. Heliographenstationen: a) beim Generalkommando; b) drei bei der Avantgarde, und zwar beim 121. Pensseinstis, 122. Tambowski-Regiment und 1. Batterie 31. Artilleries Brigade.

ben Eindrücken des Kampses sern halten müsse. In gewisser Weise, besonders für die Führer größerer Heeresverbände, hat dieses seine Berechtigung. Ein Armeeführer kann nicht das ganze Schlachtseld übersehen, er wird sich leicht durch die Eindrücke beeinstussen lassen, die er bei dem Truppenteil gewinnt, in dessen Nähe er sich gerade besindet; daher soll auch einer der japanischen Armeesührer — ich glaube General Nogi — in der Schlacht bei Mukden seine Armee in ähnlicher Weise geleitet haben, wie es hier General Slutschewski tat. Bei Lagoulin lag der Fall aber anders; hier war das Gesechtsseld ein so wenig ausgedehntes, daß man es — wenigstens seine Brennpunkte — sehr wohl von einem Punkte aus übersehen konnte. Wo dieses aber der Fall, ist es doch von Wichtigkeit, daß der Führer durch persönlichen Augenschein sich von der Lage des Gesechts überzeugt.

Bur Verbindung mit der weitab vom Schlachtfelde befindlichen Kolonne Martfon mußten allerdings technische Hilfsmittel verwendet werden. Gerade hier aber scheinen sie ganzlich versagt zu haben.

Auf dem Hofe des Hauptquartiers, wo wir etwa 6 Uhr nachmittags eintrafen, herrschte reges Leben. Gine große Zahl von Offizieren aller Stäbe, darunter der Kommandeur der Kaukasier, Fürst Orbeliani, war versammelt. Ordonnanzen kamen mit Meldungen angesprengt, Besehle wurden fortgeschickt. Aus dem Innern der Fansa, deren Papiersenster geöffnet waren, hörte man das Klopsen der Telegraphen sowie Anruse durch den Fernsprecher.

Wir waren gänzlich erschöpft. Bis zum Mittagessen war die Feldküche noch dagewesen; das Generalkommando hatte gefrühstückt, dann war die Küche mit der Bagage nach Tun dia pu abgefahren. Wir hatten den ganzen Tag noch nichts genossen und waren daher sehr dankbar, daß der Chef des Stades uns mit Tee und Cakes labte.

Wenngleich im allgemeinen große Ruhe beim Generalkommando herrschte, so sielen mir doch sofort die ernsten Mienen aller umsomehr auf, als von der Avantgarde die Meldung kam, daß nach Eintressen des II. Bataillons Ssiewski-Regiments die weiteren Angrisse der Japaner zurückgewiesen seien und zu erlahmen begännen. Auch wurde mir gesagt, daß die Verluste geringe seien und nicht mehr als 600 Mann betrugen.

An das Armeekommando hatte der kommandierende General Melbung über den Stand des Gefechts geschickt und gebeten, ben

Vormarsch der Brigade 3. Infanterie-Division (XVII. Armeekorps), die von Liaopan zur Unterstützung heranrückte, zu beschleunigen.

Vom Oftbetachement des Grafen Keller war telegraphische Mitteilung eingegangen, daß das Detachement seit 5 Uhr morgens ebenfalls im Gesecht stände und alle Angriffe der Japaner zurückzewiesen habe.

So schien benn alles gut zu stehen, und ich begriff nicht, daß man keine Freude über diesen ersten Erfolg äußerte. Erst als ich mich nach der Kolonne des Generals Martson erkundigte, die meiner Ansicht nach jett schon Si ho han erreicht haben mußte, erfuhr ich den Grund der sich äußernden geringen Zuversichtlichkeit. General Martson war am Pielin=Passe angegriffen worden und, anscheinend ohne zwingenden Grund, auf Tun dia pu zurückgegangen, wodurch die rechte Flanke des Korps entblößt wurde.

4 Uhr morgens bereits hatten die Japaner den Angriff auf den Paß von Pjelin und die nördlich davon gelegene, den Paß beherrschende Höhe begonnen. Aus Maschinengewehren, die sie während der Nacht dis an den Fuß dieser Höhe gebracht hatten, überschütteten sie die drei Kompagnien des 35. Brjansti-Regiments\*) mit Feuer. Auch der rechte Flügel des 121. Bensensti-Regiments erlitt hierbei starke Verluste und mußte zurückweichen.

General Martson hatte die Stellung zu beiden Seiten des Pjelin-Passes mit 2 Bataillonen 35. Brjansti- und 11 Kompagnien 36. Orlowsti-Regiments besetzt. In Reserve besanden sich 1 Bataillon 35. und 5 Kompagnien 36. Regiments.\*\*)

Zu gleicher Zeit, wie der Angriff auf die Höhe nördlich des Passes erfolgte, begann eine japanische Kolonne mit Artillerie den rechten Flügel des Generals Martson zu umgehen; hier befanden sich ein Bataillon 35. und zwei Kompagnien 36. Regiments.

Die Truppen des Generals Martson hielten nur kurze Zeit Widerstand; ohne daß sie bedeutende Verluste erlitten hätten, räumten sie bereits  $6^{1}/_{2}$  Uhr früh die den Paß von Pjelin beherrschende Höhe. Gleichzeitig begann japanische Artillerie den rechten Flügel der Stellung zu beschießen. General Martson setzte

<sup>\*)</sup> Siehe S. 216.

<sup>\*\*)</sup> Ein Bataillon Brjanski mit je zwei Kompagnien in Li pi hu und Tan gia pu tsh; siehe S. 211/212.

nun seine ganze Reserve in das Gefecht ein, und zwar zur Unterstützung bes linken Flügels das Bataillon 35., zur Unterstützung bes rechten Flügels die fünf Kompagnien 36. Regiments.

Dem Beginn des Gesechts am Pjeliner Paß bis zur Fortsnahme der diesen beherrschenden Höhe hatte der Chef des Stabes, Generalmajor Zurikow, beigewohnt, der sich zufälligerweise am frühen Morgen dorthin begeben hatte, um den Paß zu besichtigen. Er traf um 8 Uhr morgens wieder im Korpshauptquartier in Lagoulin ein. Auf seinen Bericht über die Lage am Paß von Pjelin wurden vier Ssotnien des Teret-Rubanski-Reiter-Regiments aus der Reserve dem Generalmajor Martson über Li pi pu zur Unterstützung geschickt. Der kommandierende General hielt diesen Truppenteil besonders geeignet für diese Aufgabe, da er schnell am Pjeliner Paß eintressen konnte und seine Mannschaften für den Kampf im Gebirge besonders besähigt waren.

Als das Terek-Rubansti-Regiment  $11^{1}/_{2}$  Uhr vormittags beim Detachement Martson eintraf, fand es dieses bereits in vollem Zurückgehen im Tale auf Lipinu. Die vier Ssotnien saßen ab, besetzen eine Stellung auf den Höhen östlich Lipinu und stellten ihre Maschinengewehre auf; eine Ssotnie wurde in das Tal vorgeschickt, um die Berwundeten aus dem Feuer herauszutragen.

Erst  $2^{1}/_{2}$  Uhr nachmittags traf beim Generalsommando in Lagoulin eine Meldung des Generalmajors Martson ein, daß seine rechte Flanke von bedeutenden japanischen Kräften. umgangen werde, er daher beschlossen habe, hinter das Dorf Li pi pu sich zurückzuziehen.

Der Rückzug des Generals Martson gab den Japanern die Möglichkeit, die rechte Flanke des Korps zu umgehen und seine Rückzugsstraße zu bedrohen. Der kommandierende General schickte daher  $2^3/_4$  Uhr nachmittags dem General Martson folgenden Besehl: "Ihr Rückzug auf Li pi hu verseht das Korps in eine schwierige Lage; besehen Sie sofort die Höhen rechts und links von Li pi hu und nehmen Sie Anschluß an den rechten Flügel des Pensenskiskegiments. Sie haben dieses unverzüglich, und was es auch kosten möge, auszusühren." Wit diesem Besehl wurde der Hauptmann des Generalstads Skibin zu General Martson entsendet.

3 Uhr nachmittags melbete der Avantgarden Rommandeur, Generalleutnant Mau, daß die Kolonne Martson auf Li pi pu zurückgegangen und hierdurch der rechte Flügel des Bensenski-Regiments

völlig entblößt sei. Daraushin wurde aus der Reserve des Korps ein Bataillon 33. Jelezti=Regiments entsendet, mit dem Ausstrage, die rechte Flanke des Pensenski=Regiments zu decken und mit der Kolonne des Generals Martson Berbindung auszunehmen.\*)

Noch war man überzeugt, daß General Martson wieder Front machen und ein Borgehen der Japaner in den Rücken des Korps verhindern werde. Da meldete Hauptmann Stidin gegen  $4^1/2$  Uhr nachmittags telephonisch, daß er den General Martson in Tun dia pu getroffen habe, wohin sein ganzes Detachement zurückgegangen sei; er habe dem General Martson den Besehl des kommandierenden Generals überbracht, dieser aber lasse melden, daß die Kräfte seines Detachements völlig erschöpft seien.

Um das Korps der gefährlichen Lage zu entziehen, in die es durch den Rückzug des Generals Martson geraten war, erhielten die beiden Bataillone 33. Felezti=Regiments, die sich noch in der Reserve des Korps befanden, den Besehl, sofort nach Li pi nu zu marschieren; sie sollten die rechte Flanke des Korps decken und sich einer Umgehung entgegenwersen. Diese beiden Bataillone besetzen um Mitternacht die Höhen nördlich und erst gegen 2 Uhr nachts die Höhen südöstlich des Dorses Li pi nu. Das Dors selbst war vom Feinde, der weiter östlich stehen geblieben war, frei. Glücklichers weise hatten die Japaner ihren Ersolg dem Detachement Martson gegenüber nicht ausgenutzt; wären sie diesem gesolgt, so wäre dem X. Armeekorps der Kückzug abgeschnitten gewesen.

Da die Reserve des Korps nunmehr ganzlich ausgegeben war, erhielt General Martson Besehl, mit seiner Brigade nach dem Paß von Lagoulin vorzurücken.

Um 7 Uhr abends wurde der letzte japanische Angriff auf die Stellung des Tambowski-Regiments ausgeführt, jedoch von der Infanterie, im Berein mit 1. Abteilung 31. Artillerie-Brigade, absewiesen. Noch einmal war die ganze Stellung in den Dampf der sie überschüttenden Granaten gehüllt; unaufhörlich krachten die russischen Geschütze, die auf die vorgehende japanische Infanterie Schnellseuer abgaben; atemlos lauschten wir und spähten hinaus nach der Stellung.

<sup>\*)</sup> Bo dieses Bataillon 33. Regiments geblieben ist, konnte ich nicht ersfahren. In Stizze 6 habe ich es beim Pensensti-Regiment eingezeichnet; ich bezweisle aber, daß es im Laufe des Nachmittags dorthin gelangt ist.

<sup>15</sup> 

Dann kam die telephonische Meldung von der Avantgarde, daß der japanische Angriff siegreich abgewiesen sei.

Bu gleicher Zeit jedoch übersandte General Grekow aus Liu tsia la tsp eine Melbung, die er von einer zwischen dem rechten Flügel der Japaner und dem Tai tsp ho tätigen Patrouille erhalten hatte. Diese Meldung besagte, "daß die Japaner die russische linke Flanke mit Artillerie umgingen und daß den Geschüßen geschlossen Kolonnen solgten". Die auf Yan tsche tschuan entsendete Ssotnie 1. Orenburg-Kasaten-Regiments war nicht mehr imstande, sich auf das Detachement zurückzuziehen, und auf das rechte Tai tsp ho-Ufer zurückzewichen.

Die Gesahr, mährend der Nacht auf beiden Flügeln umgangen zu werden, sowie die telegraphische Mitteilung des kommandierenden Generals XVII. Armeekorps, daß das X. Armeekorps auf seine Unterstützung nicht rechnen könne, da die Brigade 3. Infanteries Division erst nachts in Anpin einträse, bewogen General Slustschewski, mit seinem Korps den Kückzug in die "Hauptsposition" hinter dem Lan ho anzutreten.

Auf dem Hofe des Stabsquartiers biktierte Generalmajor Buritow ben Abjutanten ben Befehl für ben Rückzug (Unlage 4). Danach sollten die beiden Batterien 31. Artillerie-Brigade und bas Tambowsti=Regiment, welche die ganze Schwere des Rampfes getragen hatten, ebenso bas linke Seitendetachement Gretow auf die "Sauptposition" auf dem westlichen Lan ho-Ufer zurückgeben. Generalmajor Rjäbinkin (Kommandeur 1. Brigade 9. Infanterie=Division) mit allen übrigen in das Gefecht eingesett gewesenen Truppen (außer Brigade Martfon) und mit zwei Batterien 9. Artillerie-Brigade, die von Tun dia pu vorgeholt murben, follte biefen Rudzug beden und nach erfolgter Räumung der Position am Nuschulin= Basse, die frühere Avantgardenposition Lagoulin= am Paffe befegen. Die Sauptposition bei Tun bia pu follte, süblich der Straße Lagoulin — Anpin von der Brigade \_\_\_ Martson (2. Brigade 9. Infanterie-Division) und 16 Geschützen 9. Artillerie = Brigade, nördlich genannter Strafe 122. Tambowsti-Regiment, 2 Bataillonen 34. Ssjewsti-Regiments\*) und 24 Beschüten eingenommen werden.

<sup>\*)</sup> Bon denen eins Artilleriebededung bei Tun dia pu, das andere bei General Grekow getvefen war.

An den Armeebefehlshaber schickte General Slutschewsti solgende telegraphische Meldung: "Das Korps hat im Verlauf des ganzen Tages einen heftigen Kampf mit nicht weniger als zwei seindlichen Divisionen zu bestehen gehabt. Der Rückzug der 2. Brigade 9. Infanterie-Division von Pjelin und Li pi hu auf die Hauptposition, die Meldung des Generalmajors Grekow von einer sich vollziehenden, dis morgen vollendeten Umgehung meiner linken Flanke, die Unmöglichteit schließlich, von 11 Batterien des Korps mehr als zwei auf der Position aufzustellen, nötigen mich, auf die Hauptposition zurückzugehen."

Der Rückzug des Korps fand in voller Ordnung im Berlaufe ber Nacht zum 1. August statt. Es war spät abends, als ich mit ben anderen fremden Offizieren\*) von Lagoulin nach Tun dia pu über uns ein prachtvoller Sternenhimmel; nur vereinzelte ritt. Schuffe tonten ab und zu von der Bosition herüber. Die gange Strafe mar mit gurudgebenden Infanterie-Abteilungen, Gefcuten, Munitionswagen und Trains bedect; entgegen, von Tun dia pu her, famen die beiden Batterien 9. Artillerie=Brigade, die der Arriere= garbe bes Generals Rjäbinkin zugeteilt maren. Reitweise, befonders am Bag von Lagoulin, entstanden baber Stodungen. 3m allgemeinen aber herrichte auf ber Rudzugsftrage eine vortreffliche Ordnung. Ab und zu allerdings blidten wir uns ein wenig besorgt nach links, nach Guden, um; jeden Augenblick erwarten wir hier bas Aufbligen von Schuffen. Waren die Sapaner bem General Martson über Li pi pu gefolgt, ber Rudzug hatte sich nicht fo ordnungsmäßig vollzogen.

In Ku tsia tsp trasen wir unsere Bagage, die bisher hier gestanden hatte, als sie gerade im Begriff war, den Fluß zu übersschreiten. In Tun dia pu erreichten wir um Mitternacht unser altes Lager und stellten neben unseren Bagagewagen unter freiem himmel die Feldbetten auf. Zu unserer Freude fanden wir dort auch die Feldküche, die uns mit Abendbrot erwartete.

Während der Nacht gingen das 122. Tambowsti=Regiment und das Detachement Grekow auf das westliche Lan ho=User zu= rück. Die Hauptposition wurde, dem Korpsbesehle entsprechend (Anlage 4), besetzt.

<sup>\*)</sup> Der englische Major verließ uns am folgenden Tage infolge Erkrankung und fehrte in die Heimat zurück.

General Rjäbintin stellte seine Arrieregarde auf den Höhen zu beiden Seiten des Lagoulin-Passes auf; gegen Worgen wurde von ihm die Berbindung mit den Bataillonen des 33. Jelezki-Regiments ausgenommen, die zur Deckung der rechten Flanke des Korps nach dem Dorfe Li pi hu geschickt und ihm unterstellt waren. — Nördlich vom Paß Lagoulin standen II. und IV. Bataillon 34. Ssewski= und IV. Bataillon 33. Jelezki=Regiments, d. h. die drei Bataillone 1. Brigade 9. Insanterie=Division, die während des Gesechts am 31. Juli dem Lambowski=Regiment aus der Reserve zur Unterstützung geschickt worden waren; auf dem Passe selbst — das 121. Pensenski=Insanterie=Regiment und 2 Batterien 9. Artillerie=Brigade; südlich des Passes, auf den Höhen nördlich und östlich des Dorfes Li pi hu — 3 Bataillone des 33. Felezki=Regiments.

Am 1. August 5 Uhr morgens eröffneten die Japaner Gewehrund Geschützseuer gegen den rechten Flügel der Arrieregardenstellung. Da alle Truppen des Gros zu dieser Zeit den Übergang über den Lan ho bereits beendet hatten, leitete auch General Rjäbinkin in sehr geschickter und ordnungsmäßiger Weise den Rückzug seiner Truppen ein.

11 Uhr vormittags hatte die Arrieregarde unter Decung eines östlich Ku tsia th zurückgelassenen Detachements von 2 Bataillonen (I./121., I./34.) und 2 Geschüßen 1. Batterie 9. Artillerie=Brigade unter Oberstleutnant Staßjuk (vom 34. Infanterie=Regiment) den Lan ho überschritten.

Während des Zurückgehens des Detachements Staßjuk versuchte japanische Infanterie nachzudrängen, wurde aber durch das Feuer der beiden Geschütze sowie der 6. Batterie 9. Artilleries Brigade, die in der "Hauptposition" des Korps auf westlichem Lan hosuser aufgestellt war, zurückgetrieben. 12 Uhr mittags hatte auch dieses Detachement völlig unbelästigt das westliche Flukufer erreicht.

Wir hatten uns am 1. August bereits 4 Uhr morgens von unseren Feldbetten erhoben, da der japanische Angriff erwartet wurde. Wir begaben uns sosort zum Stade, wo wir ersuhren, daß die "Hauptposition" nicht gehalten werden würde, daß das Korps vielmehr nach ersolgtem Kückzuge der Arrieregarde noch im Lause des Tages in eine "Zwischenposition" bis Anpinlin zurückzehen werde. Die Veranlassung zu diesem Entschluß gab ein

während der Nacht eingegangenes Telegramm des "Oftdetachements"\*) folgenden Inhalts:

"Gefecht auf Position von Thawuan im allgemeinen für uns ungünstig verlaufen. Das Detachement geht auf die Position von Lian dia san zurück."

Durch das Zurückgehen des Oftbetachements war die Stellung des X. Armeekorps hinter dem Lan ho unhaltbar geworden, da sie in der rechten Flanke über Tan gia pu tsp oder Huan pi ga (Stizze 4) umgangen werden konnte.

Gleichzeitig erhielten wir eine Nachricht, die mich tief ersichütterte. Der heldenmütige Kommandeur des Oftdetachesments, Graf Keller, war gefallen. Wie steiner Gesahr achtend und seine Person voll einsehend, war er, gesolgt von seinem Flaggenträger, in eine am Yan tsp linskaß im Feuergesecht stehende Batterie hineingeritten und hier von 37 Schrapnelltugeln, von denen nur fünf nicht tödlich waren, getroffen worden. Mit ihm verlor die russische Armee einen Führer voller Initiative, der von der Anschauung durchdrungen war, daß nur kühnes Wagen den Sieg verleiht.

Wie ich später ersuhr, war der Rückzug des Ostdetachesments aus ähnlicher Ursache wie der des X. Armeekorps herbeisgeführt worden. Das Gesecht wurde hier am Yan thy lin-Passe von der 6. Schüßen-Division geführt. Nach dem Tode des Grasen Keller hatte General Kaschtalinski (Kommandeur der 3. Schüßen-Division) den Besehl übernommen. Alle Angriffe der Japaner waren, mit großen Berlusten für diese, zurückgewiesen worden, als die Meldung eintras, daß ein auf dem linken Flügel befindliches Detachement, das eine Seitenstraße zu decken hatte, zurückgegangen sei. Hierdurch wurde die linke Flanke des Ostdetachements umgangen und dieses, unter Verlust von zwei Geschüßen, zum Kückzuge auf Lian dia san genötigt.

Beim Generalkommando des X. Armeekorps war man der Ansicht, daß der Rückzug des Korps durch die strategische Lage durchaus geboten gewesen sei. Gewiß, nachdem man bei Lagoulin eine Niederlage erlitten hatte, nötigte der Rückzug des "Ostdetachements" zu weiterem Zurückgehen; in der Defensive

<sup>&</sup>quot;) In diesen Tagen wurde die Umbenennung des "Dstdetachements" in "3. Sibirisches Korps" besohlen. Die Truppen des Generals Stößel führten sortan die Bezeichnung "Besatzung des beschitigten Rayons von Port Arthur".

konnte man, weit vorgeschoben, hinter dem Lan ho, nicht verharren, und zu einer Offensive waren die Truppen nicht mehr fähig.

Hätte man aber bei Lagoulin einen Sieg ersochten, so hätte die strategische Lage keineswegs den Rückzug geboten. Im Berein mit den zur Verstärkung heranrückenden Truppen des XVII. Armeestorps hätte man sehr bald die dem "Ostdetachement" folgenden Japaner zum Stehen bringen und der ganzen Sachlage eine andere Bendung geben können.

Ob ein Sieg zu erringen war, darüber will ich mir kein Urteil erlauben. Die Kopfstärke des X. Armeekorps\*) betrug am Gesechtstage — nach ofsiziellen Angaben des Generalkommandos — 417 Ofsiziere, 23 159 Mann mit 88 Felds und 7 alten Gebirgsgeschützen. Das Terek-Kubanski-Regiment (etwa 800 Mann) ist in diesen Zahlen nicht eingerechnet; rund also betrug die Gesechtstätärke 24 000 Mann.

Die Stärke der Japaner ist mir nicht bekannt; es standen dem X. Armeekorps gegenüber: die 12. Japanische Division\*\*) und ein Seitendetachement der 2. Division, das gegen die rechte Flanke des X. Armeekorps vorging. Sehr stark kann dieses Seitendetachement nicht gewesen sein, da die 2. Division selbst zusammen mit der Garde im Kampse gegen das "Ostdetachement" stand. Jedensfalls war das X. Armeekorps dem ihm gegenüberstehenden Feinde an Gesechtsstärke keinesfalls unterlegen, aller Wahrscheinlichkeit nach sogar bedeutend überlegen.

Wenn trothem an dem entscheidenden Punkte die Japaner stärker waren, \*\*\*) so lag das daran, daß die Russen aus der anssänglich beabsichtigten Offensive wieder in ihre Positionstaktik versfallen waren und die Truppen auf einer Front von 10 km ausseinandergezettelt hatten, ohne daß die Möglichkeit der Unterstützung eines Flügels durch den anderen möglich war.

Die Japaner bagegen, benen man die Initiative überlassen hatte, setzen nach dem geglückten Überfall ihre ganze Kraft auf dem entscheidenden Punkte ein. Bielleicht hätte aber auch hier das Tambowski-Regiment seine verlorene Stellung wieder nehmen und den Sieg auf russische Seite wenden können, wenn es von

<sup>\*)</sup> Ohne die bei Sait schön befindliche Brigade.

<sup>\*\*)</sup> Etwa 14 000 Mann.

<sup>\*\*\*)</sup> Man nahm russischerseits an, daß dem Tambowsti-Regiment 3 Infanterie-Regimenter gegenübergestanden hätten.

Anfang an traftvoll aus der Reserve unterstützt worden wäre; aber tropfenweise wurden ihm die Verstärfungen zugeführt; das letzte der drei ihm zugeschickten Bataillone (II./34.) traf erst etwa 5 Uhr nachmittags in der Stellung ein. Von den 24 Bataillonen des Korps führten nur 7, von den 88 Geschützen nur 16 bis zum Abend den Kamps an der entscheidenden Stelle. Diese Truppen haben sich hervorragend geschlagen, ihre Kommandeure waren noch dis zum Nachmittage von dem Bunsche beseelt, zum Angriff überzugehen, aber die unglückliche Positionstaktik lähmte die Entschließungen der Führung.

Ausschlaggebend für den Rückzug des Korps war das Verhalten der Brigade Martson; daß das sie umgehende Seitendetachement der japanischen 2. Division nicht start gewesen sein kann, beweist der Umstand, daß die Japaner dem General Martson gar nicht solgten. Dieses gänzlich grundlose Zurückgehen des Detachements Martson\*), wodurch das X. Armeekorps in die größte Gesahr gebracht wurde, erscheint auf den ersten Blick unverständlich. — Ich din aber überzeugt, daß General Martson nicht zurückgegangen wäre, wenn er nicht gewußt hätte, daß sich dei Tun dia pu die "Hauptposition" und auf dem Wege nach Liaohan, wo nach allgemeiner Ansicht der Armeedesehlshaber die Entscheidungsschlacht annehmen wollte, sich noch viele "vorgeschobene", "Hauptz", "Zwischenz" und "Kückenzpositionen" befänden.

Das Gefecht bei Lagoulin bietet ein vortreffliches Beispiel für die alle Entschließungen beeinflussende und lähmende Wirkung des Positionskrieges.

<sup>\*)</sup> Die Regimenter des Detachements waren dieselben, die am 18. Juli bei Si ho han gekämpft hatten. General Slutschwäki war der Ansicht, daß sie bei Lagoulin noch unter dem Eindrucke dieser Riederlage gestanden hätten.





## VIII.

## Nach Anpin.

(Bierzu Stiggen 4 und 7 a und b.)

obalb das Detachement Rjäbinkin am 1. August vorsmittags den Lan ho überschritten hatte, ging es bis zum Paß von Anpinlin zurück; die Artillerie — bis auf zweiBatterien, die vorläufig bei Tun dia pu zurückblieben —

war bereits nach Anpinlin vorausgeschickt worden. Die übrigen Teile des Korps schlossen sich gegen Abend dem Rückzuge an.

Generalleutnant Slutschewski beabsichtigte mit dem Korps am Passe von Anpinlin eine neue Stellung, eine sogenannte "Zwischensposition", einzunehmen. Bom Pas Anpinlin zieht sich sowohl nach Norden als auch nach Süden über die Pässe Papanlin, Zepanlin, Kuntschinlin dis zur Höhe 640\*) ein Bergrücken. Die Höhe 640 war von dem linken Flügel des "Ostdetachements" besetz, nach Zegou aber und dem Pas Kuntschinlin war eine Brigade 3. InfanteriesDivision (XVII. Armeekorps) mit einer Artilleries Abteilung zur Verfügung des X. Armeekorps vorgeschoben. Das Korps sollte eine Stellung nördlich und südlich des AnpinlinsPasses besetzen und mit der Brigade 3. InfanteriesDivision bei Zegou in Fühlung treten. Die Stellung wurde auch tatsächlich am 2. August

<sup>\*)</sup> Auf Stizze 7a höhe 300; die höhen auf dieser, einen Abdrud der russischen Generalstabstarte bilbenden Stizze sind in Sjashen = 2,1 m ans gegeben.

eingenommen und befestigt, jedoch am 5. August wieder aufgegeben, als die bei Zegou stehende Brigade 3. Infanterie-Division auf Besehl des Armeekommandos nach dem nördlichen Tai tsh ho-User sortgezogen und damit die rechte Flanke der Stellung des Korps entblößt wurde.

Der Rückzug auf Anpinlin vollzog sich in voller Ordnung. Bir sprachen mit den Artilleristen der beiden Batterien, die gestern den ganzen Tag im Feuer gestanden hatten, sie antworteten frisch und fröhlich. Auch die Geschütze hatten nur ganz unwesentliche Beschädigungen erlitten.

Die drei Tage, die wir in Anpinlin verblieben, werden mir unvergeßlich sein. Die hitze hatte ihren höhepunkt erreicht; kein Baum, kein Strauch spendete Schatten. Die Stimmung war eine niedergedrückte, stellenweise nervöse, wie es nach der ersten verlorenen Schlacht nur zu natürlich ist. Jeden Augenblick erwartete man einen neuen Angriff der Japaner, die jedoch östlich des Lan ho, bei Ku tsia tsy und Li pi hu, halt gemacht hatten und ihren Sieg nicht ausnutzten.

Am Nachmittage des 1. August war ich mit General Slutschewski in die ausgewählte Stellung am Bak von Anbinlin geritten, die von der 1. Brigade 9. Infanterie=Division besetzt war. Bag wurden für drei Batterien Geschützbeckungen ausgehoben; bas Tal erweitert fich hier nach Often, bis zum Lan bo, zu einer Breite von 1 km und mehr; das Schuffeld war zwar durch vorspringende Bergnasen beschränkt, aber immerhin ein gutes. Absicht des kommandierenden Generals, mehr als drei Batterien\*) bei seindlichem Angriff einzuseten, stieß auf Widerstand bei dem Rommandeur der Artillerie. ber befürchtete. Batterien bei einer Flankenumgehung der Japaner zu verlieren. Seit der Schlacht bei Tiu ren tschin war man in steter Beforgnis, Geschütze einzubüßen; erst allmählich drang später die Anschauung durch, daß man dem sorgfältigen Aufsparen der Artillerie jum großen Teil die Mißerfolge zuzuschreiben hätte.

Fortwährend befürchtete man, umgangen zu werden. Noch war der Anschluß an die Brigade der 3. Infanterie-Division bei Zegou nicht hergestellt, auch nach Norden war die Flanke völlig frei.

<sup>\*)</sup> Das Korps verfügte über elf Batterien und außerdem drei Batterien ber 3. Infanterie-Division.

wir auf freiem Felbe, in praller Sonne; später bauten wir uns aus Goaljanhalmen ein Schutzbach. Das Feld, auf dem wir uns besfanden, war ein Kartoffelacker; die Burschen gruben Kartoffeln aus und brieten sie am Feuer; eine herrliche Mahlzeit, besonders nachdem wir in einem Seitentale einen Gebirgsquell mit töstlichem Wasser entdeckt hatten. Fleisch war bei dieser tropischen Hitz ungenießbar.

Die "Bosition von Anpinlin" wurde in diesen Tagen vom Korps vollständig besetzt und ausgebaut; eine Brigade südlich, eine Brigade nördlich der Straße Anpinlin—Anpin, eine Brigade als Reserve bei San dia thy. Den linken Flügel deckte die Kavallerie unter General Grekow, der Berbindung mit einem nördlich des Tai thy ho stehenden Detachement XVII. Armeekorps unter Oberst Grulew") hielt; auf der rechten Flanke hatte bei Zegou die 3. Infanterie-Division Berbindung mit dem "Ostdetachement", dessen Groß bei Lian dia san stand, ausgenommen.

Von den Japanern sollten — nach dem am 4. August für die Besetzung der Stellung ausgegebenen Korpsbesehl — "mindestens eine Division bei Li pi pu und etwa  $1^1/_2$  Division im Tale des Si ho-Flusses, zwischen Pu schu lin-Paß und dem Dorse Fan tsia pu tsp stehen. Das nördliche User des Tai tsp ho war vom Feinde frei. Dem Ostdetachement gegenüber sollten sich starke seindliche Kräfte bei Ho lan gou und Huan pi ga besinden.

Die Stärke des dem X. Armeekorps gegenüberstehenden Feindes wurde wohl überschätzt. Allerdings hat General Kuroki später, in der Schlacht bei Anpin, seinen Hauptangriff mit 2. und 12. Division gegen X. Armeekorps gerichtet, während eine Reserve-Brigade die rechte Flanke südlich Ben si ho sicherte. Augenblicklich aber, unmittelbar nach dem Gefecht dei Lagoulin, wird das X. Armeekorps uur die 12. und Teile der 2. Japanischen Division sich gegenüber gehabt haben.

In der Position von Anpinlin wurde Tag und Nacht gearbeitet; die Truppen hatten bei der furchtbaren hitze auf den Kämmen des hohen baumlosen Höhenrückens große Entbehrungen und Strapazen zu erdulden; die ganze Verpflegung, jeder Tropfen Wasser mußte die steilen, oft einige hundert Meter hohen Berghänge heraufgetragen

<sup>\*)</sup> Rommandeur 11. Infanterie-Regiments. — Das Detachement Grulew — ein Infanterie-Regiment mit Artillerie und Kaballerie — hatte Ben si ho bessetzt, während die Transbaikal-Kasaken-Brigade Ljubawin nach Siao spr (nördelich Sai ma tsp am Tai tsp ho, siehe Stisse 5) vorgerückt war.

werden. Später, als wir in Anpin waren, wurden von allen Kompagnien zahlreiche Eselchen, an benen die Mandschurei reich ist, angeschafft, die Lebensmittel, Wasser und Munition in die auf den Bergen liegenden Positionen brachten.

Generalleutnant Slutschewsti, mit dem wir zu Fuß und zu Pferde die Stellungen besichtigten, gab Oberstleutnant Papadopow und mir folgende Aufklärung über die Lage:



Oberstlt. Papadopow. **Lager von Anvinlin.** 

Leutnant Jevenois.

Gleichzeitig mit dem Borgehen der Armee Kuroki gegen X. Armeekorps und Oktdetachement hatte am 31. Juli die 10. Jaspanische Division, unterstügt durch eine Division der II. Armee, die russische Stellung westlich Simutschön angegriffen. In der Nacht zum 1. August hatten die russischen Truppen\*) Besehl ershalten, auf Haitschön zurückzugehen; die südwestlich dieses Ortesstehenden russischen Teile waren am 1. August ebenfalls vor dem Anmarsch der II. japanischen Armee auf Haitschön zurückgewichen.

<sup>\*)</sup> Bgl. G. 180 oben.

Am 2. August hatte General Kuropatkin Hait schön, das die Jaspaner am folgenden Tage besetzten, geräumt und war mit I., II. und IV. Sibirischen Armeekorps in die Position von Aischantschan zurückgegangen.

Gleichzeitig hatte General Kuropatkin seine Armee in zwei Gruppen geteilt: "Truppen der Südfront" — I., II. und IV. Sibirisches Korps — unter Generalseutnant Sarubajew") und "Truppen der Ostfront" — III. Sibirisches Korps (bisheriges "Ostdetachement"), X. und XVII. Armeekorps \*\*\*), unter General der Kavallerie Baron Bilderling. — Ich bemerke hierbei gleich, daß diese Einteilung in Armeegruppen nur dem Namen nach bestand; tatsächlich übte General Kuropatkin, wie bisher, direkt seinen Einsluß auf die Operationen der Armeekorps aus.

General Slutschemsti äußerte, daß das Vorschieben X. Armeekorps auf Si bo nan ein großer Fehler gewesen sei; er habe dagegen protestiert, ebenso wie anfänglich gegen das Borschicken der 2. Brigade 9. Infanterie=Division. Man hatte das Korps geschlossen in Mutben oder Liaopan belassen sollen. Folge bes fortmahrenden Burudgebens mare, daß bie Truppen teilweise anfingen, demoralifiert zu werden. Seiner Ansicht nach muffe bie ganze Armee sich jest allmählich auf Liaopan zusammenziehen. Dort in der Gbene murbe sich die überlegenheit der Ruffen, namentlich ihrer Artillerie zeigen. Im Gebirge sei man nicht gewohnt, zu fechten, auch fehle hier alles zur Kriegführung; man habe teine Gebirgsgeschüte, teine Transporte auf Lasttieren, feine Luftballons und Scheinwerfer zur Aufklärung usw. — Der ruffische Soldat fei geubt, in der Ebene zu fechten; dort bei Liaopan wurde er seine gute Verpflegung, seine Ruhe haben, dort murde sich der Geift der Truppen wieder heben. Die Armee muffe die Ankunft des I. Europäischen, des V. und VI. Sibirischen Armeeforps, der Gebirgs-Artillerie, der Baltischen Flotte abwarten, — bann erft jum Angriff vorgeben und ben Rrieg schnell beenden. Dieses sei seine personliche Ansicht.

<sup>\*)</sup> Rommandierender General IV. Sibirischen Armeeforps.

<sup>\*\*)</sup> Das die Reserve der Ostgruppe in Liaohan bildete und je eine Brigade zur Unterstützung des III. Sibirischen Korps — nach Siao sin tsp, des X. Armeeforps — nach Andin—Zegou, außerdem ein Detachement auf nördsliches Tai tsp hostliches Tai tsp hostlichen hatte.



Lager des fommand. Generals.

Lager des Stabes X. Armeetorps bei Anpinlin. Der Bergabhang im Hintergrunde bildete die Artillerte Stellung.



Arthur muffe sich halten, sonst sei es das Geld, das man für die Befestigung ausgegeben habe, nicht wert.

Wie der General es sich dachte, daß die Armee in Ruhe bei Liaohan das Herankommen der Verstärkungen abwarten sollte, war mir nicht ganz klar; er schien anzunehmen, daß die Japaner es nicht wagen würden, Liaohan anzugreisen.

General Slutschewski war stets der Ansicht, daß Teile der jaspanischen Armee von Sai math oder Si ho yan aus auf Mukden marschieren würden; er bezeichnete es als einen schweren Fehler, daß Mukden nicht besetzt sei; seiner Ansicht nach müsse General Kuropatkin ein Korps von Aischan tichan nach Mukden schieben; dann könne man alles Weitere ruhig abwarten!

Ich habe früher bereits ermähnt, wie sorglos man auf russischer Seite ber Bevolkerung biefes "neutralen Landes" gegenüber stand. Ungehindert durchschritten die Chinesen die Postenlinien, nach unserer Seite sowohl wie nach bem Feinde zu. Beiderseits bediente man fich der Chinesen als Spione. Der Rundschaftsdienst war in hervorragender Beise organisiert. Den weitaus größten Teil der Nachrichten vom Feinde erhielt die russische Heeresleitung burch chinesische Spione. Unzweifelhaft aber waren die Japaner weit besser durch solche bedient, denn die Landbevölkerung stand mit ihren Sympathien auf japanischer Seite und unterstützte bie Bewegungen der japanischen Truppen sowohl durch Kundschaftsdienst als auch durch Abgabe von Licht- und Rauch-Signalen, selbst mährend ber Schlachten. Es war entschieden auch eine große Unvorsichtigkeit, bak man zum Bau der Befestigungen von Liaopan Tausende von Chinesen verwendet hatte; daß die Japaner unter diesen ihre Spione gehabt haben und genau über die Anlage der Befestigungen unterrichtet gewesen sind, baran ist nicht zu zweifeln.

Wie harmlos man auf russischer Seite in dieser Beziehung war, bewies ein Fall, den ich in Anpinlin erlebte. Sechs Chinesen brachten zwei Tage nach dem Gesecht bei Lagoulin einen schwerverwundeten, im übrigen regelrecht verbundenen, russischen Soldaten, den sie in einem Gestrüpp bei Lagoulin aufgesunden haben wollten. Die Chinesen sahen sich neugierig nach allen Seiten um, erhielten die hohe für das Aussinden Berwundeter ausgesetzte Belohnung und wanderten dann, nachdem sie volle Muße gehabt hatten, sich die russische Stellung anzusehen, nach ihrem Heimatdorfe, d. h. zu den Japanern, zurück. Der verwundete russische Soldat aber war der

Sprache nicht mehr mächtig und starb nach wenigen Stunden. Erst nachdem die Chinesen mit ihren 60 Rubeln Belohnung in der Tasche über alle Berge waren, dämmerte der Verdacht auf, daß es japanische Spione gewesen sein könnten.

Am Abend bes 4. August verließ das Generalkommando Anspinlin, um auf Anpin (Taampin) zurückzugehen. Die Mitteilung, daß die bei Zegou stehende Brigade 3. Infanteries Division dem Besehlsbereich des kommandierenden Generals X. Armeekorps wieder entzogen und auf das nördliche Tai tsp hosuser geschoben würde, nötigte dazu, auch den Paß bei Zegou (Kuntschinlin) mit Truppen des X. Armeekorps zu besehen und dessen Front noch weiter auszubehnen. Die Pässe wollte man nicht ohne weiteres aufgeben, aber man konnte bei der übergroßen Front der Stellung nicht darauf rechnen, sie gegen einen ernstlichen Ungriff zu halten. Die Pässe sollten daher besetzt bleiben, aber nur als Arrieregardensstellung, um dem Feinde beim Vorrücken Ausenthalt zu bereiten.

Zunächst wurde der 9. Infanterie-Division die Sicherung der Pässe von Zegou, Zepanlin und Papanlin, der 31. Infanterie-Division die der Pässe von Anpinlin und Miaoerlin übertragen. Reserven fanden bei San dia thu und Anpin Ausstellung, das General-tommando ging nach Anpin. Da sich im Magazin von Anpinlin noch 6000 Pud Hafer befanden, sollte das Dorf bis zur erfolgten Räumung des Magazins von einem Bataillon 121. Infanterie-



Unfer Quartier in Gan bia tfb.

Regiments besett bleiben.

Bei völliger Dunkelheit trafen wir am 4. August abends in San dia tin ein; bie Bagagen maren bereits vorausge= fahren. Man hatte uns drei fremden Offizieren eine un= jagbar schmutige Kansa, in ber

außerbem noch ein Marketender seinen Berkaufsladen aufgeschlagen hatte, zugewiesen; wir verzichteten darauf und
stellten unsere Feldbetten in dem Borgarten einer halb
zerfallenen Hütte
auf. Die Nächte bei
prächtigem Sternenhimmel waren stets



Eingang jum Quartier bes Generalfommanbos in Anpin.

tühl und brachten Erfrischung nach den unerträglich heißen Tagen. Aber das Köstlichste war, daß es in San dia tsp eine Menge großer, schattiger Bäume gab; unsere Feldbetten im Garten standen unter Sträuchern und hohen Sonnenblumen. Unser Wohlbesinden erhöhte sich noch mehr, als Freund Papadopow ein Weißbrot, das er für einen Rubel beim Marketender erstanden hatte, zu unserem Frühstück lieferte.

Am folgenden Morgen ritten wir mit dem Chef des Stabes nach dem Baß von Miaoerlin; südwestlich vom Baß in einem kleinen Dorfe (Sadsjapusa) lag der Stab 31. Infanterie-Division. Der Divisionskommandeur Generalleutnant Mau war mit dem Pferde gestürzt und schwer verletzt, an seiner Stelle hatte der Kommandeur der Orenburg-Kasaten-Division, Generalmajor Grekow, das Kommando der Division übernommen. Wieder eine jener Unsbegreiflichkeiten; wohl in keiner anderen Armee würde man einen höheren Truppenverband einem Führer unterstellen, dem die Truppen und deren Kommandeure gänzlich unbekannt sind.

General Zurikow äußerte die Ansicht, daß wir drei japanische Divisionen uns gegenüber hätten; das Vorgehen des X. Armeekorps habe doch den strategischen Erfolg gehabt, diese zu fesseln und sie am Abmarsch auf Mukden zu verhindern. Hierin hatte der Chef des Stades unstreitig recht; wäre man in Liaoyan geblieben, hätten die Japaner ihre Kräfte nach Belieben verschieben können und wären jest wohl schon auf dem Marsche nach Mukden gewesen.

Um Nachmittage bes 5. August erreichten wir Anpin. Wir waren alle ber Ansicht, daß wir nur kurze Zeit hier verweilen



hellograph. Oberstit. Papadopow. Plattform an der Mauertrone unseres Quartiers.

Unter ber Blattform unfere Bohnraume.

würden. Das Vorgehen der Japaner wurde täglich erwartet; an ernsthaften Widerstand wurde nicht gedacht; der weitere Rückzug auf Liaohan war beschlossene Sache. Wir glaubten so bestimmt an einen unmittelbar bevorstehenden Angriff der Japaner, daß Obersteleutnant Papadopow und ich den Chef des Stades danach fragten, ob es angängig sei, die Gepäckwagen abzuladen. Daß wir drei Wochen unbelästigt vom Feinde hier sitzen würden, kam niemandem in den Sinn!

Der Stab bes Generalkommandos nahm in einem großen, schönen Kaushause Quartier, das sestungsartig mit von Zinnen gertrönten starken Mauern umgeben war. An der Mauerkrone entlang lief eine zementierte breite Plattsorm, die uns vielsach als Spazierweg diente und von der aus man eine bedeutende Fernsicht nach Südosten auf Zegou, nach Südwesten und Norden in das breite Tal des Tan ho (Stizze 7 a) hatte. In dem Hose der Fansa besand sich ein Miniaturgarten mit einer Nachbildung des Turmes von Liaohan, mit kleinen Pagoden und Ungeheuern aller Art; die seltensten Blumen, Zwergbäumchen mit Früchten, selbst ein Weinstock mit Trauben zierten den Hos und zeugten von der Kultur des Besitzers.

Für uns Frembe war zunächst fein Quartier vorgesehen. Da wir uns aber vom Stabe nicht trennen wollten, um nicht nochmals "vergessen zu werden", so quartierten wir uns in zwei engen Kammern ein, die unterhalb der Plattsform als Lagerräume dienten. Ich hatte einen Raum für mich; die darin lagernden Psugschare wurden in einer Ecke aufgetürmt; ich hatte gerade noch Plat, mein Bett und den Feldtisch aufzustellen; Oberstleutnant Papadopow und der Spanier nahmen die andere Kammer in Beschlag. Unser Quartier schützte uns vor Regen und Unwetter und bot die Ansnehmlichkeit, daß wir in der Nähe des Stabes waren und über die Lage unterrichtet blieben.

In der ersten Nacht, es mochte 2 Uhr sein, wurde ich durch laute Gespräche geweckt, die aus der Fansa über den Hof herübersichallten. Ein kaukasischer Offizier brachte die Meldung, daß die Japaner gegen den Paß von Anpinlin vorrückten; das Dorf sei geräumt, das Magazin stände in Flammen, der Paß von Anpinlin selbst sei unbesetzt. Bestätigte sich diese Meldung, so war die Lage eine recht bedenkliche; die südlich des Anpinlin-Passes stehenden Truppen konnten von ihrer Kückzugslinie abgeschnitten werden.

Und tatfächlich war die Meldung bis auf einen Bunkt richtig. Der Bag von Anpinlin war durch ein Migverständnis nicht



Sof unferes Quartiers mit Miniatur-Garten.

besetzt worden. Das Bataillon in Anpinlin hatte, im Glauben, daß bie Japaner anrückten, das Dorf geräumt und das Magazin in Brand gesteckt. Glücklicherweise nur rückten die Japaner nicht an; vielleicht hatte eine Erkundungsabteilung den Alarm verursacht.

Ich habe in jener Nacht ben General Zurikow bewundert. Gespannt lauschte ich von meinem Bett aus herüber. In diesem kritischen Moment verließ den Chef des Stades die Ruhe nicht; klar und bestimmt, ohne eine Spur von Erregung, traf er seine Ansordnungen. Telephonisch besahl er dem in San dia tsp stehenden 36. Orlowski-Insanterie-Regiment, sosort nach dem Paß von Anpinlin vorzurücken und ihn zu besehen. Das in Anpin in Reserve besindliche 33. Jelezki-Insanterie-Regiment wurde nach San dia tsp vorzeschoben; das 121. Pensenski-Regiment wurde angewiesen, sosort Anpinlin wieder zu besehen. Als ich hörte, mit welcher Ruhe und Klarheit der General seine Besehle gab, hatte ich das Gesühl, daß alles in Ordnung sei; ich drehte mich auf die andere Seite und schlief weiter.

Am anderen Tage noch sahen wir vom Paß von Anpinlin, ber nunmehr auch mit einer Batterie besetzt war, vor uns das brennende Magazin; jenseits des Dorfes standen japanische Posten.

Noch immer wurde der japanische Angriff als unmittelbar bevorstehend erwartet. Wir waren am Morgen nach unserer Anstunft, den 6. August, schon längst vor Tagesgrauen marschsertig, da die Fortsehung des Kückzuges beabsichtigt war. Der Intendant wurde gerusen und erhielt Besehl für die Absuhr der in Anpin lagernden großen Vorräte; heute noch sollte ein dreitägiger Vorrat auf Fuhrparksolonnen verladen werden.

Vormittags kam General Baron Bilberling nach Anpin und hielt hier einen Kriegsrat, zu dem auch General Oranowski vom III. Sibirischen Korps hierher gekommen war, ab.

Für die Besetzung der Stellung des X. Armeekorps wurde heute, am 6. August, ein neuer Korpsbesehl ausgegeben (siehe Anlage 5). Danach sollte Generalmajor Gerschelmann mit neun Bataillonen seiner Division die Pässe von Zepanslin bis Miaverlin verteidigen, während ein Regiment der 9. Division als rechtes Seitendetachement den Pas von Zegou, das 122. Tambowski-Regiment als linkes Seitendetachement den Pas von Pegou besetzt hielt. Die bisher an den Taitsy ho geslehnte linke Flanke war somit zurückgebogen, wodurch die Ausse



Auf bem Paß Pegou. (Sibilider Teil ber Batterle.)



behnung ber Stellung ein wenig verfürzt wurde; immerhin betrug die Entfernung vom rechten Flügel bei Zegou bis zum linken nördelich Pegou auch jett noch etwa 16 km. Die Reserven waren bei San dia tsp und Anpin aufgestellt. Allen Abschnitten der Stellung war Artillerie zugeteilt mit dem Hinweis, soviel Geschütze als möglich zur Verteidigung der Pässe zu verwenden, die übrigen nach Anpin zurückzuschieden.

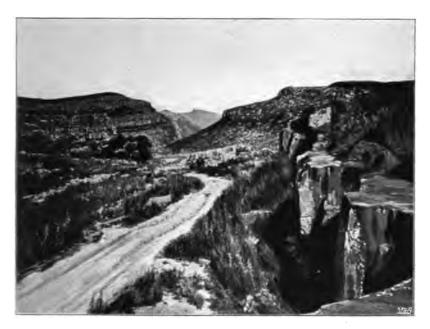

Straße von Ru sao zin nach Pegou.

Das Aufstellen der Artillerie machte wieder ungeheure Schwierigkeiten. In den ersten Tagen unseres Aufenthalts in Anpin war ich mit dem kommandierenden General und dem Chef des Stades nach dem Paß von Kuntschinlin geritten; schon der Weg dis zum Paß war so steil und steinig, daß er für Feldartillerie kaum besahrbar war. Trozdem hatte man zu beiden Seiten des Passes auf dem mit steilem Abfall etwa noch 80 m über der Straße sich erhebenden Bergkamme je zwei Geschüße aufgestellt, die mit Seilen herausgezogen worden waren. Es war zweisellos, daß diese Geschüße verloren gehen mußten, sobald die Stellung geräumt wurde.

Ebenso lagen die Berhältniffe am Bag von Begou. Durch felfige, malerische Schluchten zieht fich ber Weg von Ru fao zin nach Begou; die lette vom Dorf zum Bag heraufführende Strecke war fo steil und steinig, daß wir von den Pferden steigen und zu Fuß geben mußten. Die Stellung mar vom 122. Tambowsti-Regiment besetht (f. Unl. 5); das Regiment, deffen Reltlager und Feldkuchen bei Lagoulin den Japanern in die Sande gefallen maren, hatte sich Hütten aus chinesischen Strohmatten erbaut. beiden Seiten des Basses, von dem man eine Fernsicht bis zum Lan ho und beffen Einmundung in den Tai tin ho hatte, waren anfänglich zwei Batterien 31. Artillerie-Brigade eingebaut, beren Geschütze mit Seilen heraufgezogen worden waren. Gine Batterie jedoch wurde bald zurudgenommen, fo daß nur acht Geschütze Der Batterie - Chef äußerte ichon damals uns gegenüber, er halte seine Lage für eine äußerst gefährliche; er sollte recht behalten: in der Schlacht von Anpin murde die Batterie eine Beute ber Japaner.

Inzwischen wurde die Lage des X. Armeekorps eine recht gesahrvolle. Am 7. August hatte es zu regnen begonnen; bereits am folgenden Tage war der im Rücken der Stellung des Korps befindliche Tan hosfluß so angeschwollen und reißend, daß er nicht mehr durchsurtet werden konnte; KasakensKatrouillen, die ihn durchschwimmen wollten, wurden vom Strome fortgerissen; sechs Pferde ertranken, mit knapper Not nur vermochten die Mannschaften sich zu retten. Nach drei Tagen hörten die Regengüsse auf und das Wasser verlief sich schnell wieder.

Der kommandierende General verspürte nicht die geringste Lust, in dieser "Kordonstellung" des Korps, wie er sie nannte — den angeschwollenen Tanho im Rücken — den Angriff der Japaner abzuwarten; er war der Ansicht, daß dieses nur zu nutlosen Verslusten, Sinduße von Geschützen und zur Schwächung des moraslischen Elements sühren müsse. Auch wir hatten das Gefühl, daß ein seindlicher Angriff unter diesen Umständen mit einer Katastrophe enden mußte.

Auch der bisher vortreffliche Gesundheitszustand der Maunschaften begann sich zu verschlechtern. Bielfach traten Fälle von Opsenterie auf. Wie der kommandierende General mir sagte, sei es unmöglich, in sanitärer hinsicht für die Mannschaften zu sorgen; die Arzte müßten von einem Berge zum andern klettern und könnten



Batterie am Pag von Pegou.

gar nicht zu allen Kranken gelangen; mit 40° Fieber lägen diese ohne jede Hilse in den Positionen umher.

Aus allen diesen Gründen hatte General Slutschewski den Armeebesehlshaber gebeten, mit seinem Korps auf Liaohan zurückzgehen zu dürsen, und wirklich schien General Kuropatkin geneigt zu sein, dem Wunsche nachzugeben.

Am 12. August wurden alle Vorbereitungen für den Kückzug getroffen. Der linke Flügel der Hauptstellung am Baß von Miaoerlin, der beim Vorgehen der Japaner von Anpinlin her am meisten gefährdet war, wurde auf den Verggrat zurückgenommen, der von Anpin in nordöstlicher Richtung nach dem Paß von Pegou (Höhe 273) sich hinzieht (siehe Stizze 7a).\*) Auf dem Vergrücken unsmittelbar nordöstlich Anpin wurden zwei Vatterien aufgestellt; die rechte konnte das Tal nach San dia tsp bestreichen. Auf den Vässen von Kuntschinlin dis Anpinlin sollten nur schwache Vessahungen bleiben, die bei seindlichem Angriff unter dem Schutze der Stellung Anpin—Pegon sich zurückzuziehen hatten; die gessährdete Vatterie am Paß von Kuntschinlin wurde zurückgenommen und durch einige alte Gebirgsgeschütze ersett. Eine Felbbatterie

<sup>\*)</sup> Der Berggrat selbst wurde, im Anschluß an das bei Begou stehende 122. Tambowsti-Regiment, vom 121. Bensensti-Regiment besett.

wurde im Tale bei Zegou aufgestellt; die ganze übrige Artillerie und Infanterie erhielt Besehl, dis Ku sao ziu zurückzugehen, wo eine Brücke über den Tan ho geschlagen wurde. Der Zeitpunkt für den Antritt des Rückmarsches auf Liaoyan sollte, wie General Zurikow mir sagte, von dem Zurückgehen des Ostdetachements und der Räumung des Magazins in Anpin abhängen.

Der allgemein herbeigewünschte Rückzug gelangte aber nicht zur Ausführung; die gänzliche Untätigkeit der Japaner ließ wohl die Bermutung auftommen, daß sie ihr weiteres Borgehen eingestellt hätten; der Chef des Stades sagte mir, das Berhalten der Japaner mache den Eindruck, als ob sie zur Defensive übergehen wollten.

Nur die Käumung des Magazins von Anpin wurde in großer Eile weiter betrieben; täglich wurden 500 Wagenladungen fortgeschafft und nach Sio tun tsp befördert, wo eine Brücke über den Tai tsp ho geschlagen wurde. Als endlich am 14. August die letzten Mehl= und Futtervorräte abgeschoben waren, trat von neuem Regen ein, der mit turzen Unterbrechungen etwa vier Tage ans dauerte; am solgenden Tage bereits war der Fluß so angeschwollen, daß er nur auf Pontons überschritten werden konnte;\*) die Brücke, die man bei Ku sao zin zu schlagen im Begriff war, wurde von dem reißenden Strom sortgerissen; ebenso erwiesen sich alse Versucke, eine Brücke über den Tai tsp ho oberhalb der Tan ho-Mündung herzustellen, als erfolglos. Das X. Armeekorps war und blieb von seiner Rückzugslinie abgeschnitten, wenn, wie man ansnehmen konnte, jest tatsächlich die Regenperiode eintrat.

Dieser Gedanke war im höchsten Grade beunruhigend, umsomehr, als die Japaner nach den letzten Nachrichten starke Kräfte den "Truppen der Ostfront" gegenüber versammelt hatten. Hiernach sollten stehen (siehe Stizze 4): Dem X. Armeekorps gegenüber eine Insanterie-Brigade mit Artillerie am Lan ho zwischen Zao pu sa, Ku tsia tsp und Lagoulin; eine zweite Brigade mit Artillerie bei Tan gia pu tsp und Li pi hu; eine starke Reserve östlich des Yuschulins Passes; vor rechtem Flügel das X. und linkem Flügel das III. Sibirische Korps — 18 000 Mann in Linie He bia pu sa

<sup>\*)</sup> Die Strömung betrug — nach Melbung bes oftsibirischen Ponton-Bataillous, welches die Brücken herstellen sollte — am 14. und 15. August: Tan ho = 12 Fuß, Tai tsh ho =  $11^{1}/_{2}$  Fuß in der Sekunde.

Höhe 540. Dem III. Sibirischen Korps\*) gegenüber 15 000 Mann zwischen Ho lan gou und Tian schui tschan; 25 000 Mann bei Tsan tschan — Zin tschuan.

Diese Nachrichten über die Verteilung der japanischen Kräfte stammten von chinesischen Kundschaftern, deren sich Freund und Feind in ausgedehnter Beise bedienten; oft wurden auf den Hof unserer Fansa gefesselte Chinesen geführt, die der Spio-

nage verbächtig waren. Die Meldungen solcher Rundschafter waren nicht immer fehr zuver= lässig; in diesem Falle aber dürften fie ben Tatjachen ziemlich ge= nau entsprochen haben. Es werben gestanden baben : am Lan ho zwischen Zao pu sa und Li pi pu bie 12. 3a= panische Division, bei Be dia pu fa und füdlich die 2. Divi= fion, öftlich des Du= ichulin=Baffes vermut= lich eine Referve= Brigade; bem III. Si= birischen Korps gegen= über bei Ho lan gou —



Ein ber Spionage verdächtiger Chinese wird gefeffelt in unfer Quartier gebracht.

Tian schui tschan befand sich die Garde-Division. Die bei Tsan tschan gemelbete Gruppe wird dem rechten Flügel der IV. japanischen Armee \*\*) angehört haben; diese Armee bildete bas Bindeglied zwischen der I. Armee — Kuroki — und der zu beiden Seiten der Eisenbahn stehenden II. Armee — Oku —

<sup>\*)</sup> In Stellung Ta fin tun — nördlich Lian bia fan — Höhe 640.

<sup>\*\*)</sup> Rach ber Räumung von Si mutschön und Hait schön seitens der Aussen (3. 237) hatte eine Reugliederung der japanischen Kräfte stattgesunden; die bisher selbständige 10. Division bildete mit der 5. Division (bisheriger rechter Flügel-Division der II. Armee) einer Reserve-Brigade und der neueingetrossenen 2. Artillerie-Brigade die vierte Armee unter General Graf Rodzu.

und konnte sowohl gegen den rechten Flügel der "Position von Lian dia sauch gegen den linken Flügel der bei Aischantschan befindlichen "Südgruppe" der russischen Mandschurei-Armee Berwendung finden.

Jedenfalls war die Lage des X. und III. Sibirischen Armeekorps eine sehr kritische; daß die Japaner sie zu unserm Glück nicht ausnutzten, wird daran gelegen haben, daß auch sie durch das Anschwellen der Flüsse in ihren Bewegungen gehemmt und von ihren rückwärtigen Verbindungen abgeschnitten waren.

Recht störend machte es sich bei uns fühlbar, daß bei Eintritt des Regens das Magazin in Anpin gerade geräumt war und nun die Lebensmittel von Sio tun tin wieder herangeschafft werden mußten. Dieses hatte seine großen Schwierigkeiten, ba nicht nur ber Fluß für Fahrzeuge unüberschreitbar mar, sondern auch die Wegeftrede nörblich Sy zui tin - ba wo ber Tan bo bicht an die Berge herantritt — in ein reißendes Flugbett verwandelt worden war. Wahrscheinlich waren wir gang ohne Verpflegung geblieben, wenn nicht ein gutiges Geschick bafür geforgt hatte, daß gerade in diesen fritischen Tagen ein neuer Rorpsintendant, Oberft Erdmann, bei uns eintraf. Diesem umsichtigen und energischen Intendanten verdanken es die Truppen des Korps, daß sie fast niemals - selbst nicht während mehrtägiger Schlachten und Ruckzüge - Hunger ge= litten haben; auch für uns fremde Offiziere hat er in jeder Beise gesorgt. Oberst Erdmann richtete sofort Transporte auf Tragetieren (Pferden, Mauleseln, Eseln) ein, mit denen er Brot und sonstige Berpflegungsbedürfnisse von Sio tun tin über ben Bergruden westlich Sh zui tin bis zum Tan bo bei Rin dia tun ichaffte, von wo fie mit Pontons über den reigenden Tan bo gefett und biesseits von den Truppenfahrzeugen in Empfang genommen wurden.

Wir atmeten alle erleichtert auf, als nach vier Tagen der Regen wieder aufhörte und das Wasser sich schnell verlief, so daß am 18. August abends eine Pontondrücke über den Tan ho — zwischen Schun schwian thu und Kin dia tun — geschlagen werden konnte. Nach diesen Regentagen, die allerdings einen Begriff davon gaben, wie die Verkehrsverhältnisse sich während einer längeren Regenperiode gestalten mußten, haben wir mehrere Tage anhaltende Regen während des ganzen Krieges nicht mehr erlebt. Die allgemein erwartete, erhoffte und gefürchtete Regenperiode trat weder in diesem noch im solgenden Jahre ein.

Der Rudzug nach Liaopan mar fürs erste aufgeschoben; mir machten uns mit dem Gedanken vertraut, noch einige Tage in Anpin verbleiben zu muffen. Die 2. Brigade 31. Infanterie=Division war endlich in den Verband des Korps zurückgetreten, brachte Diesem jedoch junächst teine Berftarfung, da der Oberbefehlshaber fie zu feiner Berfügung gurudbehielt. Im Gegenteil, das Rorps wurde noch geschwächt, indem es auf Anordnung des Armeebefehls= habers das 34. Jelegti=Infanterie=Regiment zu Befestigungsarbeiten nach Liaopan zurudschiden mußte. Man war beim Urmeekommando endlich zur Einsicht gelangt, daß die Befestigungen von Liaopan zu einer energischen Berteidigung nicht geeignet maren; General Ruropattin hatte daher beschlossen, den Angriff der Japaner in einer "vorderen Bosition", auf dem von Chu tu ai nördlich Da nu tschi und Mindiafan nach Zofantun sich hinziehenden Bergruden und auf den Soben nördlich Sin li tun, Siao nan in und Magetun anzunehmen; zur Befestigung dieser Position hatten X., XVII., III. und IV. Sibirisches Armeekorps je ein Regiment zu stellen.

Während hier in der Mandschurei die Urmeen drei Wochen lang sich gegenüberlagen und den großen Entscheidungstampf vorsbereiteten, war die Herrschaft zur See endgültig den Japanern



Pontonbrücke bei Rin bia tun.

zugesallen. Um 7. August war in Anpin den Truppen — zur Belebung des Geistes — durch Korpsbefehl mitgeteilt worden, daß die Japaner bei Lagoulin über 2000 Mann verloren hätten\*) und daß ein dreitägiger Sturm des Feindes auf Port Arthur mit Erfolg abgewiesen sei. Leider bestätigte sich letztere Nachericht nicht; nach dreitägigem Angriff hatten sich die Japaner am 9. August in den Besit der letzten Außenstellung von Port Arthur, des Takuschan-Hügels, geset; hiermit war aber das Geschick der russischen Flotte besiegelt; sie war im Hasen gefährdet und



Ein Reiter im Gaolian.

tonnte sich bort nicht mehr halten; beim Durchbruchs= versuch, den Ad= miral Witthöft am 10. August unter= nahm, wurde das ganze Geichmaber, nachdem der Ad= miral getötet, von der Flotte des Ad= mirals Togo zer= sprengt; ber größte Teil der Schiffe erreichte neutrale Häfen und wurde bort entwaffnet;

nur fünf kehrten, schwer beschädigt, nach Bort Arthur zurück. Gleichzeitig hatte das Kreuzergeschwader in Wladiwostok unter Admiral Jessen seinen Hafen verlassen, um dem Kort Arthur-Geschwader entgegenzugehen; in der Koreastraße war es von einem japanischen Geschwader unter Admiral Kamimura angegriffen worden; der große Kreuzer "Kjurik", der im Kampse so schwädigungen erlitt, daß er nicht mehr entkommen konnte, wurde von seiner eigenen Besatzung versenkt; die andern beiden Kreuzer kehrten mit zahlreichen Lecks nach Wladiwostok zurück. Diese Unsglücksbotschaften ersuhren wir erst nach und nach durch den "Boten der mandschurischen Armee", der täglich mit der Feldpost von Liaoyan

<sup>\*)</sup> Die ruffischen Verlufte bei Lagoulin betrugen etwa 800 Mann.

gebracht und auch von den Mannschaften viel gelesen wurde; ich tann nicht behaubten. daß sie zur Hebung des Geistes beitrugen.

Unser dreiwöchiger Aufenthalt in Anpin gehört in meiner Erinnerung zu den unerquicklichsten Perioden des ganzen Feldzuges. Jeder Offensivgedanke war geschwunden; allgemein war man überzeugt, daß es weiter rückwärts gehen müßte, und man jehnte diesen Rückzug — je eher, je lieber — herbei. Hier im



Straße bei Anpin nach Regenwetter.
(Rechts Gaoljan - Relb.)

Gebirge war auf einen Erfolg nicht mehr zu rechnen; bort bei Liaohan aber in der Sbene sollte sich die Überlegenheit der russischen Truppen zeigen; auch ich war hiervon bis jetzt fest überzeugt! — Ein längeres Stehenbleiben aber hier bei Anpin konnte vor dem Erreichen der ersehnten Sbene eine neue Niederlage bringen. Trat aber wiederum Regen ein, so mußte eine solche Niederlage zur Vernichtung führen.

Wie es übrigens jest in der Ebene aussehen mußte, davon tonnte man sich bei Spaziergängen im Tale nördlich Unpin einen Begriff machen. Der Gaoljan, der die ganzen Felder bedeckte, hatte im letten Monat eine Höhe von etwa 3 m erreicht, so daß

selbst Kavallerieabteilungen vollständig darin verschwanden. Im übrigen war dieses Gewächs uns eine große Hilfe bei der Berspstegung unserer Pferde, die ihn in grünem Zustande sehr gern fraßen, so daß Körnersutter sast ganz entbehrt werden konnte.

Die Witterung in jener Zeit wechselte zwischen glühender Hige und Platregen. Während der letteren stand die ganze Gegend um Anpin herum unter Wasser. Wir waren ganz froh, unter festem Dach und gegen die Sonnenstrahlen sowohl wie auch gegen die Wassersluten einigermaßen geschützt zu sein.

Keine Rettung gab es vor der Fliegenplage, die mit jedem Tage ärger wurde. Unsere Mahlzeiten bestanden täglich, abgesehen von meist recht guter Suppe (Borschtsch), aus gehacktem, frisch geschlachtetem Rindsleisch, das in Ermanglung von Butter in Ölgebraten war. Der Magen krümmte sich, wenn das Fleisch auf den Tisch kam; den letzten Rest von Appetit aber verscheuchten die Fliegen, die sich zu Tausenden auf die Speisen setzten. Wir nährten uns hauptsächlich von Kakao, Tee und Kakes.

Die Bost aus der Beimat - Briefe und Zeitungen - erhielten wir ziemlich regelmäßig, nach sechs Wochen etwa; sogar mahrend unseres Rückzuges von Lagoulin hatte mir ein Kasak Briefe von der Feldpost aus Unbin entgegengebracht. Als der Regen aufgehört hatte und die Strafen wieder paffierbar wurden, schickte ich Titschinin nach Liaogan, um mir Sachen aus einem in unserem Saufe zurudgelaffenen Roffer und ein Batet zu holen, das bort für mich lagerte; außerdem sollte er Lebensmittel für uns einkaufen. Die Nachrichten, die Titschinin zurudbrachte, lauteten wenig tröftlich; es schien, als ob man sich in Liaopan auf einen allgemeinen Rückug porbereitete; ebenso wie damals, als wir beim Oftdetachement maren. hatte man auch jett die von uns zurückgelassenen Sachen nach Guntschulin befördert und in Sicherheit gebracht. Der größte Teil der ruffischen Geschäfte mar geschloffen gemesen; die Raufleute hatten ihre Baren nach dem Rorden gerettet; felbst der russische frangosische "Baruckmacher", der stets ausgezeichnet über die Lage unterrichtet war, hatte sein Verschönerungsgeschäft nach Charbin verlegt. waren bedenkliche Zeichen! — Titschinin hatte wenig Ginkaufe machen können; doch wurde ich entschädigt durch ein Paket meiner Frau, bas er mitbrachte, sowie durch eine Sendung der verschiedensten Stärtungs- und Erfrischungsmittel, die Oberftleutnant Lauenstein durch Titschinin mir zukommen ließ.

Um 22. August hatten Oberstleutnant Papadopow und ich dem Kommandeur der 9. Infanterie-Division, Generalmajor Gerschelsmann,\*) in San dia tsp einen Besuch abgestattet und bei ihm gestrühstückt. Während des ganzen Krieges haben wir beide im Stabe der 9. Infanterie-Division stets die herzlichste Aufnahme und größte Gastlichsteit gefunden. General Gerschelmann war ein ebenso eners



Mannichaften bes Teret-Rubansti-Regiments, mit tautafifchen Tanzen fich beluftigenb.

gischer Führer und tapferer Soldat wie auch liebenswürdiger Kamerad. Er lebte ganz mit den Offizieren seines Stabes, teilte mit ihnen Wohnung und Nahrung. Wir fühlten uns stets sehr behaglich in dem Kreise der bescheidenen und fröhlichen Offiziere, die in treuer Pflichterfüllung ihren Kommandeur umgaben, an dem sie in Liebe und Verehrung hingen. Man brauchte den General nur anzusehen, wenn aus dem energischen, sast strengen Gesicht unter den buschigen

<sup>\*)</sup> Augenblidlich Generalgouberneur und Oberbefehlshaber ber Truppen bes Militärbezirks in Mostau.

Augenbrauen die gutmütigen, wohlwollenden Augen hervorblitzten, um Bertrauen zu ihm zu fassen! Stets waren die zahlreichen Offiziere und Beamten des Stades an seinem Tische versammelt; unter ihnen heute der Kommandeur der Reserve, Fürst Orbeliani (s. Anl. 5), der Rommandeur des Teret-Rubansti-Regiments u. a. — Vor dem Quartier des Generals sangen und tanzten die Kaukasier.

Als wir nachmittags in Anpin wieder anlangten, trasen wir den kommandierenden General mit dem ganzen Stabe im Ausbruch zum linken Flügel der Position, zum Paß von Begou. Es sollte eine "Artillerieerkundung" stattsinden. Feindliche Artillerie, die auf etwa 6 km Entsernung der Batterie auf dem Paß von Begou gegenübergestanden hatte und die man disher durch das Fernglas deutlich hatte erkennen können, war verschwunden; entweder hatte sie sich maskiert oder aber sie war zurückgegangen; dieses sollte unsere auf dem Paß stehende Batterie seststellen. — Wirschlossen uns dem kaß stehende Beneral an; die Batterie gab 50 Schuß ab, die nur mit Ausschlagzünder das Ziel zu erreichen vermochten; allein das Echo antwortete donnernd von den Bergshängen — die Japaner ließen nichts von sich merken. Damit war die "Artillerieerkundung" beendet!



Verteilung von Georastreuzen an die Raufaffer.



Festmahl ber "Georgstavaliere" bei Gan bia tfb.

Auf dem Beimwege erzählte mir der kommandierende General, daß er von General v. Bilderling den Befehl erhalten habe, den rechten Flügel des Korps bis zur Bobe 300 (640) auszudehnen und bie dort stehenden Truppen des III. Sibirischen Korps abzulösen. Das Korps habe nun eine Front von über 20 Werst Ausdehnung au verteidigen; dazu sei es nicht in der Lage. Die 9. Infanterie= Division sei durch Verluste und Krankbeit von 16 000 Mann bereits auf 11 000 zusammengeschmolzen; das 122. Tambowsti-Regiment habe nicht mehr als die Sälfte seines Sollstandes; Erfat trafe nicht ein. Er habe daher den Armeebefehlshaber gebeten, ihm entweder das 33. Jelezti-Regiment und die 2. Brigade 31. Infanterie-Division zurückjugeben, oder aber ihm zu gestatten, hinter ben Tan ho zu geben und die Front des Korps zu verfürzen. General Kuropatfin wolle aber die Stellung öftlich bes Tan bo nicht aufgeben, ba biefes ein Burudgeben bes III. Sibirischen Korps und dann die Räumung der Bosition von Ai schan tichan durch die "Südgruppe" zur Folge haben würde. — Die Lage bes Rorps mar somit nach wie vor eine fehr fritische.

Um folgenden Tage, den 23. August, fand bei San dia tsp durch ben kommandierenden General Verteilung von Georgefreuzen



Generalmajor Fürft Orbeliani.

Frühftud bei ben Rautafiern.

Mannschaften an ber Regimenter Brjanski und Dr= lowsti, des Oren= burg = Rafaken = Re= giments, der Artillerie und hes tautasischen Reiter= Regiments Um linken Flügel der in Parade auf= gestellten Truppen stand eine Ma= rineabteilung mit Winkerflaggen von

dem bei der Räumung Pingkous von den Russen versenkten Kanonenboot "Ssiwutsch".

Trot ber Nähe des Feindes und der gespannten Lage ging, wie üblich, ein stundenlanger Feldgottesdienst der Verteilung der Ehrenzeichen voraus. Nach dem dann folgenden Parademarsch wurden die neuen "Georgskavaliere" bewirtet. In der Mitte eines auf dem Erdboden abgesteckten, mit Grün geschmückten, riesigen Georgskreuzes, das mit einem zu Sipplätzen dienenden Graben umzogen war, stand ein Tisch für den kommandierenden General; während die Georgsritter mit präsentiertem Gewehr das Kreuz umstanden,



Generalmajor Fürft Orbeliani tritt vom Sange ab.

brachte nun Ge= neral Slutschewsti bem allae= meinen Gebrauch entsprechend mit einem Glase Bodfi Toafte auf den Kaiser, Armee, den Ge= neral Kuropatfin, bie Georgsritter usw., schließlich auf die Eltern, Frauen und Kinder aus.

Alsdann sesten sich die neuen "Georgskavaliere" in dem Graben zur Einnahme ihres bescheidenen Festmahles nieder, zu dem es ausnahmsweise auch einen Becher Wodti gab.

Oberstleutnant Bapadopow und ich waren nach Beendigung der Zeromonie von dem Kommandeur des Terek-Kubanstis Regiments zu dem Frühstück des kaukasischen Offizierkorps eingeladen, an dem auch General Gerschelmann und General Fürst Orbeliani teilnahmen. Auch hier bildete der mit Tisch-



Frühstud bei ben Raufasiern. (Tangenber Offigier.)

tüchern belegte Erdboden die Frühstückstafel, während wir uns in einem im Rechteck angelegten Graben niederließen. Eingesteckte kümmerliche Fichtenbäumchen sollten in der furchtbaren Sonnenglut Schatten spenden. Es gab kaukasische Gerichte (schaschlyk)\*) und schwere Getränke — Wodka und kaukasischen Kotwein —, denen wir stark zusprechen mußten, was bei der unerträglichen Hitze nicht sehr bekömmlich war. Aber unsere liebenswürdigen Wirte kamen uns mit so aufrichtiger Gastfreundschaft entgegen, daß wir schon mehr mit ihnen trinken mußten, als uns gut tat. Auch hier wurde in

<sup>\*)</sup> Am Speer gebratenes Fleifd).

Toasten der Sympathie für unsere Armee Ausdruck gegeben. Neben unserem Frühstückstisch hatten sich Mannschaften des Regiments versammelt, die — unter Begleitung von Trommeln und anderen einheimischen Instrumenten sowie dem Händeklatschen der sie umstehenden Zuschauer — kaukasische Tänze aufführten. Auch einige Offiziere, selbst der Brigadekommandeur Fürst Orbeliani beteiligten sich daran.

Als wir, von zwei prächtigen Kautasiern als Ehrenwache begleitet, am Nachmittage in Unpin wieder anlangten, ersuhren wir, daß das 33. Jelezki-Regiment eingetroffen und auch die 2. Brigade 31. Infanterie-Division dem Korps endlich zur Verfügung gestellt worden sei; ihre Ankunft wurde für morgen erwartet. Mit dem Eintreffen dieser Verstärkungen änderte sich die Aufgabe des Korps. Während es bisher dem Gegner in seiner jezigen Stellung nur Ausenthalt bereiten, dann aber auf die bei Liaoyan ausgewählte Stellung zurückgehen sollte, erhielt der kommandierende General nunmehr den telegraphischen Besehl des Generals Kuropatkin, "energisch den Ubergang zur Offensive vorzubereiten".

Obgleich ich fein großes Vertrauen mehr in biese Offensive sette, so war ich doch sehr froh, daß unser Aufenthalt in Anpin auf bie eine ober andere Beise nun seinem Ende entgegengeben muffe. Auch gefundheitlich hatte ich mich hier nicht wohl gefühlt, das einzige Mal mahrend bes ganzen Rrieges. Gerade in jenen Regentagen, als der angeschwollene Tan bo uns von jeder Berbindung abschnitt, lag ich in heftigem Fieber in meiner engen Kammer, von Fliegen geplagt; mein guter Bapadopow und der treue Titschinin forgten für mich. Als ich eines Abends aus unruhigem Schlummer in meinem Bett auffuhr, hörte ich die Klänge der Nationalhymne ("boshe zarjá chrani") und unaufhörliches Hurrarufen aus dem Lager der Truppen berüberschallen. Die Nachricht von der Geburt eines Thronfolgers war eingetroffen und wurde den Truppen bekanntgegeben. Auch mich durchzuckte die Botschaft freudig; dieses für Rugland frobe Ereignis - bas erste seit Beginn bes Krieges — sah ich als ein weiteres Glück verkundendes Zeichen an!





### IX.

# Die Schlacht bei Unpin (Taampin).

26. und 27. August 1904.

(hierzu Stiggen 4 und 7a.)

m 23. August nachmittags war beim Generalkommando X. Armeekorps folgendes Telegramm des Generals Kurospatkin eingegangen:

"Nachdem 33. Zelezti-Infanterie-Regiment und 2. Brisgade 31. Infanterie-Division bei Ihnen eingetroffen sind, besindet sich X. Armeetorps in vollem Bestande. Augenblicklich, nach Bereinigung des XVII. Armeetorps bei Liaoyan\*) und nach Eintreffen besträchtlicher Teile des V. Sibirischen Korps.") bei der Armee, verfüge

<sup>\*)</sup> Tas XVII. Armeeforps, das die Reserve für die "Truppen der Ostsfront" bildete, war bisher stets zerrissen gewesen; eine Brigade 3. Infanteries Tivision, die dem X. Armeeforps nach Zegou zur Unterstützung vorgeschickt wurde (s. S. 232), war auf das nördliche Tai tsh hosllfer entsendet worden; ein Regiment dieser Division sicherte bei Ben si ho die auf Musten sührende Straße, — ein anderes bildete die Besatung von Liaonan. Die 1. Brigade 35. Insfanteries Division hatte eine Zeitlang als Reserve des X. Armeeforps bei San go miao, unweit Anpin, gestanden, war dann wieder fortgezogen worden; die 2. Brigade dieser Division war dis jest — ebenso wie die 2. Brigade 31. Insanteries Division — dem II. Sibirischen Korps zugeteilt gewesen und kehrte nun ebenfalls zu ihrem Korps zurück.

<sup>\*\*)</sup> Das V. Sibirische Korps setzte sich aus der 54. (Regimenter 213 bis 216) und 71. (Regimenter 281—284) Infanteries Division zusammen; beide Divisionen waren aus der im Frieden in Bensa stehenden 54. Reserves Infanteries Brigade gebildet worden; es waren also tatsächlich — Reserves Divisionen.

ich in der Mugemeinen Armee-Reserve« über etwa zwei Armee-korps. Unter diesen Umständen erachte ich es für möglich, uns nicht auf Arrieregardengesechte in den vom X. und vom III. Sibirischen Korps sowie den Korps der Südfront besetzen Positionen zu beschränken. Ich beschließe, den Kampf in diesen Positionen mit allen für ihre Berteidigung bestimmten Kräften aufzunehmen, um den Feind zurüczuwersen und bei sich dietender günstiger Gelegenheit zum Angriff überzugehen. Zur Unterstützung der Truppen des III. Sibirischen und des X. Armeesorps bestimme ich das XVII. Armeesorps. — General Bilderling hat von mir die notwendigen Anweisungen erhalten, von ihm empfangen Sie Besehl."

Am 24. August traf die lange herbeigesehnte 2. Brigade der 31. Infanterie-Division bei Anpin ein; es waren nunmehr alle Truppen des X. Armeekorps vereinigt.

Auf Grund obigen Telegramms des Armeebefehlshabers wurde bereits am 23. August abends ein neuer Rorpsbefehl für Befegung und Berteidigung der Position ausgegeben (Un= lage 6). — hiernach murbe bie Berteidigung des "rechten Befectsabschnitts" der 9. Infanterie Division - Generalmajor Gerschelmann — übertragen. Dieser Abschnitt erstreckte sich von Sohe 300 (640) — beren Besetzung nach Eintreffen der 2. Brigade 31. Infanterie-Division seitens des "Befehlshabers der Oftfront", General der Ravallerie Baron Bilderling, dem X. Armeeforps übertragen worden war\*) — einschließlich bis zum Bag von Anpinlin. Außerdem murde dem General Gerichelmann die auf der "Rüdenposition" (tylowaja posizija), südöstlich der Dörfer Anpin-Nu dia gou aufgestellte Artillerie \*\*) zugeteilt. In dem Befehl wurde dem General Gerschelmann die Verteilung seiner Truppen in der Stellung genau vorgeschrieben. Wir wurden dieses als einen unzulässigen Gingriff in die Selbständigkeit ber Unterführer ansehen; General Slutschemski hielt es aber für erforderlich, genaue Bestimmungen für die Verteidigung dieses Abschnitts zu geben, da bem rechten Flügel des Rorps Gefahr zu drohen schien. Die Be-

<sup>\*)</sup> General Slutschewsti hatte wegen der übergroßen Frontausdehnung seines Korps mehrsach gebeten, Höhe 300 vom III. Sibirischen Korps besetzt zu lassen; nach Eintreffen der 2. Brigade 31. Insanteries Division erhielt er jedoch von General v. Bilderling den kategorischen Beschl, sofort die Truppen des III. Sibirischen Korps dort abzulösen.

<sup>\*\*)</sup> S. Seite 251.

jorgnis für die rechte Flanke wurde dadurch hervorgerusen, daß nach den letzten Kundschaftsmeldungen in Gegend von Ziuzou hu— he dia pu sa—Huan hi ga mehr als 30 000 Japaner mit 40 Feldund Gebirgsgeschützen versammelt sein sollten und daß täglich aus Richtung Tian schui tschan Verstärkungen einträsen.\*)

General Gerschelmann teilte die etwa 14 km ausgebehnte Stellung seiner Division in zwei Unterabschnitte, von denen er den rechten — von Höhe 300 bis Höhe 286 (Paß Zepanlin) — dem Generalmajor Rjäbinkin (Kommandeur 1. Brigade 9. Infanterie-Division), den linken — bis zum Paß Anpinlin einschließlich — dem Generalmajor Fürst Orbeliani unterstellte.

Die Berteidigung des "linken Gefechtsabschnitts" zu beiden Seiten des Passes von Pegou, der die Rückzugsstraße des Korps durch das Tal des Tan ho nach Liaopan sicherte, war dem Kommandeur des 122. Tambowski-Infanterie-Regiments übertragen.

Die allgemeine Reserve unter Besehl des zeitweiligen Kommandeurs der 31. Infanterie-Division, Generalmajor Wassiljew,\*\*) nahm mit dem 121. Pensenski-Infanterie-Regiment beim Dorse Anpin, mit der 2. Brigade 31. Infanterie-Division (123. Koslowski- und 124. Woroneschski-Infanterie-Regiment) und der Artillerie (60 Geschütze) beim Dorse Schunschwaarthy Ausstellung.

Obgleich eine hartnäckige Verteidigung der Pässe seitens des Armeebesehlshabers gesordert wurde, "um bei sich bietender günstiger Gelegenheit zum Angriff überzugehen", so war man doch schon jest im Generalkommando X. Armeekorps von der Überzeugung durchstrungen, daß bei den verhältnismäßig schwachen Kräften und dem Fehlen von Gebirgsartillerie eine Behauptung der ausgedehnten vorderen Position auf die Dauer unmöglich sein würde. Man nahm daher von der Ausstellung von Artillerie auf den Pässen selbst Abstand und bereitete eine "Kückenposition"\*\*\*\*) zur Verteidigung vor, die zur Aufnahme der von den Pässen zurückgehenden Truppen dienen sollte. Diese "Kückenposition" lag auf dem von Höhe 300 nach Anpin sich hinziehenden Höhenkamme und von hier

<sup>\*)</sup> Die Stärke der Japaner war in diesen Meldungen unzweifelhaft übertrieben; val. die Nachrichten S. 252.

<sup>\*\*)</sup> Kommandeur 2. Brigade 31. Infanteries Division, übernahm für den erfrankten Generalleutnant Mau (j. S. 243) die Division nach Eintreffen der Brigade in Anpin.

<sup>&</sup>quot;.кірикоп **квас**ыТ" (жак

weiter auf dem über den Paß von Pegou (südlich Höhe 273) zum Tai tip ho sich erstreckenden Bergrücken. — Zwei Batterien waren bereits hart nordöstlich Anpin auf dem Berghange aufgestellt, um das Tal nach San dia tip zu bestreichen und die "vordere Position" unter Feuer zu nehmen, sobald sie von den Truppen geräumt wurde. Zu gleichem Zweck sanden zwei weitere Batterien in dem nach Zegou sührenden Tale Ausstellung.

In dieser Position nahm das X. Armeekorps den Kampf am 26. August auf. She ich jedoch zur Schilderung der Schlacht schreite, müssen wir uns nochmals kurz die Stellung der gessamten Mandschureiarmee zu Beginn des Kampses vergegenswärtigen (siehe Skizzen 2 und 4).

Links vom X. Armeetorps auf bem nördlichen Taitspho-User befanden sich, bei Ben si ho, das Detachement Grulem, \*) weiter stromauswärts das Detachement Ljubawin.

Rechts vom X. Armeeforps hatte das III. Sibirische Korps mit der 6. Schützen=Division den Bergrücken besetzt, der sich von Höhe 300, nördlich Ta den tsp vorbei, auf Kospnzy und weiter nach Tschan diao pu zieht.\*\*) (Siehe Stizze 7a.)

Von der 3. Schüßen=Division stand ein Bataillon 11. Ostssbirischen Schüßen=Regiments in einer "vorgeschobenen Stellung" östlich des Dorses Ta sin tun, während zehn Bataillone die Reserve bildeten. — Ein Detachement unter Generalmajor Grekow, bestehend aus einem Bataillon 12. Schüßen=Regiments, 12 Sotnien Rasaten und ½ reitenden Gebirgs=Batterie, war auf der Straße nach Tsan tschan (siehe Stizze 4), weit vorgeschoben, um die rechte Flanke zu decken und Verbindung mit dem Detachement des Generalmajors Tolmatschow\*\*\*) zu halten. Dieses Detachement — aus der 2. Brigade der Orenburg-Kasaten=Division und einem Bataillon 19. Ostsbirischen Schüßen=Regiments zusammengesett — sicherte die linke Flanke der "Südgruppe" der Mandschureiarmee am Baß von Miaolin.

Die "Südgruppe" selbst, d. h. I., II.+) und IV. Sibirisches Korps, Rasaten=Division Mischtschenko usw., stand in der

<sup>\*) 11.</sup> Infauterie-Regiment ufw.; j. S. 236.

<sup>\*\*)</sup> Die sogenannte "Bosition von Lian dia sau"; vgl. S. 125.

<sup>\*\*\*)</sup> Rommandeur der 2. Brigade der Orenburg-Rafafen-Divifion.

<sup>†)</sup> Nach Rückgabe der zwei Brigaden 31. und 35. Infanterie-Division an X. bzw. XVII. Armeeforps bestand das II. Sibirische Armeeforps nur noch aus der 5. Ostsibirischen Schützen-Division.

"Bosition von Ai schan tschan", zu beiden Seiten der Eisenbahn, mit einem Detachement nach Westen herausgeschoben, um eine Umgehung der Stellung von Niu tschwang aus zu verhindern.

In Reserve um Liaohan befanden sich das XVII. Armeestorps, das zur Unterstützung der "Korps der Oftgruppe" bestimmt war, und Teile des V. Sibirischen Korps.

Dem gegenüber standen die Japaner (siehe Stizze 4) mit der I. Armee Kuroki in Linie Zaopu sa-He dia pu sa-Ho lan gou;\*) mit der IV. Armee Rodzu (5., 10. Division usw.) etwa bei Tsan tschan—Wan tsia pu tsy und mit der II. Armee Oku (3., 4., 6. Division usw.) zu beiden Seiten der Eisenbahn, zwischen Hait schan und Aischan tschan.

Bereits am 24. August war aus südlicher Richtung, von Lian dia san her, von Zeit zu Zeit Geschützseuer zu hören gewesen. Am 25. August erwachte ich früh morgens von dumpsem, aus der Ferne herüberdröhnendem Geschützseuer. Wir ersuhren, daß beim III. Sibirischen Korps getämpst würde und daß schon gestern die Japaner, scheindar nur mit schwachen Kräften, angegriffen hätten. Heute schien der Kamps ein ernsterer zu sein, denn unaufhörlich donnerten die Kanonen. Nachmittags kam vom III. Sibirischen Korps die Nachricht, daß die vorgeschobene Stellung bei Tasintun geräumt worden sei. Zur Unterstützung des III. Sibirischen Korps wurde eine Brigade XVII. Armeekorps (2./35. Insanterie=Division) nach Siao lin tsp vorgeschoben.

Am 25. mittags traf ein Befehl bes "Kommandeurs der Oftfront", Generals der Kavallerie v. Bilderling, beim Generalstommando des X. Armeekorps ein (Anlage 7). Hiernach fand die ganze 35. Infanterie Division zur Unterstützung des III. Sibirischen Korps Berwendung, während von der 3. Infanterie Division eine Brigade (9. und 12. Infanterie Regiment) an der Brücke über den Tai tsh ho bei Sio tun tsh Aufstellung nahm, um sowohl auf dem rechten wie auf dem linken Ufer verwendet werden zu können; nur ein Regiment (10.) sollte in Richtung auf Anpin nach Kin dia tun vorgeschoben werden. Sehr bezeichnend für die Kommandoverhältnisse ist es, daß — während General Kuropatkin in seinem direkten Besehl an das Korps vom "Übergang zum Angriff" spricht\*\*) — General v. Bilderling die Stellung angibt, die das Korps nach seinem

<sup>\*)</sup> Val. 3. 253.

<sup>\*\*)</sup> Siehe S. 266.

Rückzug auf Liaonan besetzen soll; dieser hinweis mar jedenfalls nicht geeignet, die an und für sich schon geringe Zuversicht auf die in Aussicht genommene Offensive zu heben.

Da sich indessen weder am 24. noch am 25. August Anseichen bemerkbar machten, die auf einen beabsichtigten Angriff der Japaner gegen das X. Armeetorps hätten schließen lassen können, entstand der Gedanke, mit einem Teil des Korps zum Angriff überzugehen, um dem III. Sibirischen Korps Erleichterung zu verschaffen. Am 25. August 8 Uhr abends lief ein Besehl des Generals v. Bilderling ein, einen energischen Angriff in Richtung He dia pu sa auszusühren, um das III. Sibirische Korps zu unterstützen und Teile der seindlichen Streitkräfte von ihm abzuziehen.

Für diese Aufgabe wurde aus der Reserve des Korps ein Detachement unter Besehl des Generalmajors Bassiljew, bestehend aus dem 121. Pensensti= und 123. Koslowsti=Infanterie=Regiment, 3 Batterien 31. Artillerie=Brigade und 1 Ssotnie des 1. Orenburg=Kasaten=Regiments, — im ganzen 8 Bataillone, 24 Geschüße, 1 Ssotnie, — bestimmt. Das Detachement sollte sich bei Tages= andruch des 26. August beim Dorfe Zegou versammeln und 6 Uhr morgens den Vormarsch in Richtung He dia pu sa antreten.

Dieser beabsichtigte Vorstoß bes Detachements Wassiljew kam jedoch nicht zur Ausführung, ba die Japaner selbst die Offensive gegen das X. Armeekorps ergriffen. General' Slutschewski sagte anderen Tages zu mir: "Wie gut, daß Wassiljew noch nicht abmarschiert war, sonst wäre er unterwegs auf die Japaner gestoßen, wo wir keine »Position« gehabt hätten!" Dieser Ausspruch ist kennzeichnend für die damaligen Anschauungen eines großen Teiles der russischen Führer über Offensive.

Bereits am 25. August, 11 Uhr abends, waren die Japaner zum Angriff vorgegangen, und zwar sast gleichzeitig gegen die Pässe Kuntschinlin, Papanlin und Anpinlin. Nach lebhastem Fenerkampse wurden die östlich der Pässe stehenden russischen Vorposten sowie bie für die Nacht vorgeschobenen Jagdkommandos zurückgedrängt.

Während der Nacht herrschte im Stadsquartier reges Leben; Meldungen kamen, Besehle wurden geschickt, ununterbrochen arbeitete der Telegraph. Das 121. Pensenski-Regiment, das bereits dis Zegou vorgerückt war, erhielt Besehl, dis zur Klärung der Sachlage dort zu verbleiben; das 123. Koslowski-Regiment aber und die Artillerie wurden bei Anpin angehalten.

San bla th

Der Höhenruden rechts bildete einen Teil der "Hanpt- (Rüden-) Position". Im Lale, rechts von Anpin, standen am Nachmittage Batterten. Das Schlachtfelb von Anpin, von der Plattform des Rorps. Bauptquartiers gesehen.

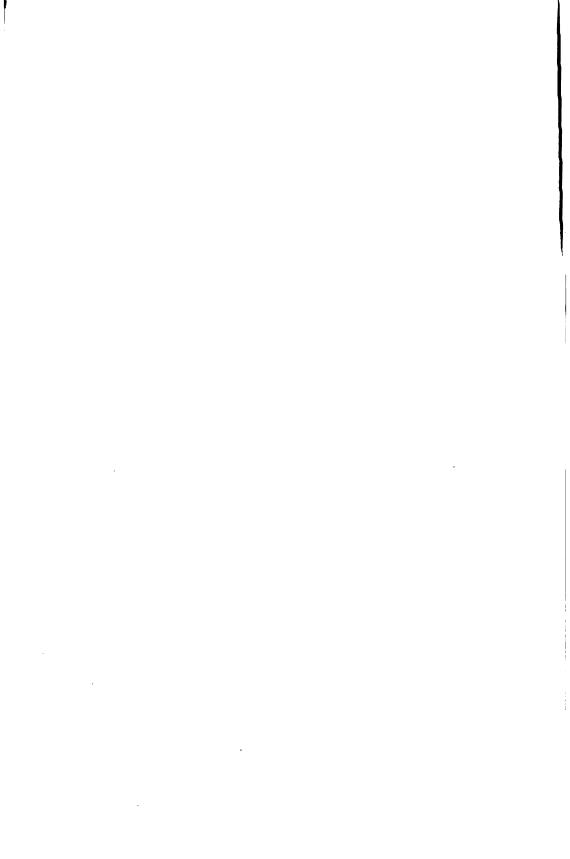

Unterdessen setzen die Japaner mit beispielloser Energie auf der ganzen Front den Angriss auf die vorgeschobene Stellung sort; in dichten Schützenlinien und Kolonnen drangen sie in der Dunkelheit die dicht an die Schützengräben vor; mehrsach kam es zum Bajonettstamps. Bei Tagesanbruch bereits wurde die "vordere Position" von den sie besetzt haltenden Truppen geräumt.

San dia tsp.



Beobachtung ber Schlacht von ber Plattform bes Rorps-Sauptquartiers.

Der Sohenruden, ein Teil der von Anpin nach Begou ziehenden Saupt- (Rüden-) Bosition (Artillerie - Stellung).

Es gingen zuruck: die Truppen des Generalmajors Rjäbinkin\*) vom Paß Kuntschinlin in Richtung auf Höhe 300 und auf Zegou, die des Generalmajors Fürst Orbeliani auf die Höhen zu beiden Seiten der Etappenstraße, westlich des Dorfes San dia tsp.

Es war 5 Uhr 30 Minuten morgens; der Tag war soeben ansgebrochen. Der Stab des Generalkommandos befand sich auf der Plattform an der Mauerkrone unseres Quartieres, von wo aus man eine weite Ubersicht über die Stellungen der Korps hatte. In

<sup>\*)</sup> Val. 3. 267.

v. Zettau, Achtzehn Monate in ber Manbichurei. I.

biesem Augenblick eröffneten die auf dem Bergrücken nordöstlich Anpin stehenden Batterien das Feuer gegen den von unseren Truppen geräumten Paß Anpinlin und die benachbarten Höhen; auch die im Tale von Zegou aufgestellten beiden Batterien schossen gegen den von den Japanern südöstlich dieses Dorfes besetzen Bergrücken. Das Feuer der Batterien hinderte den Feind, sich in den verlassenen Stellungen sestzusepen.

Um 7 Uhr vormittags war die gesamte vorgeschobene Stellung des rechten Gesechtsabschnitts — vom Paß Kuntschinlin bis zum Paß Anpinlin — geräumt; nur Höhe 300 blieb in der Hand der Russen.

Um diese Zeit befand sich in der Reserve des kommans dierenden Generals nur noch ein Bataillon. Während des Kampses um die vorgeschobenen Stellungen waren aus der Reserve dem Generalmajor Rjäbinkin zunächst ein, alsdann ein zweites Bataillon des 121. Bensenski-Infanterie-Regiments zur Verfügung gestellt worden; Generalmajor Fürst Orbeliani war zunächst durch das als Artilleriebedeckung auf der "Rückenposition" dienende Bataillon 35. Brjanski (siehe Anlage 6), alsdann auf dringende Bitte des Generalmajors Gerschelmann durch ein Bataillon des 123. Koslowski-Infanterie-Regiments unterstützt worden.

Ferner wurde es erforderlich, mit der Reserve eine Aufnahmestellung für die aus der vorgeschobenen Stellung zurückgehenden Truppen auf der "Rückenposition" zu nehmen. Der von Höhe 300 in Richtung auf Anpin ziehende Bergrücken wurde von 2 Bataillonen 121. Pensensti-Regiments sowie der 3. und 4. Batterie 9. Artillerie-Brigade, serner, dem Dorf Anpin zunächst, von 1 Bataillon des 123. Koslowski-Regiments besetzt. Auf dem Höhenkamm nordsöstlich des Dorses Anpin wurden die übrigen 3 Bataillone des 123. Koslowski-Regiments aufgestellt.

Schließlich aber wurde bereits in ben Morgenstunden auch eine Unterstützung des den linken Verteidigungsabschnitt am Paß von Pegou besethaltenden 122. Tambowski-Infanterie-Regiments erforderlich. Auch hier hatten die Japaner bereits 1 Uhr nachts den Angriff begonnen. Bei Morgengrauen wurden in dem von Sakan auf Hou yn führenden Tale, d. h. im Rücken der Stellung, verschiedene japanische Kolonnen beobachtet. 7 Uhr 40 Minuten vormittags meldete Oberst Klembowski: "6 Uhr morgens eröffneten die Japaner Feuer gegen meine linke Flanke und meinen Kücken aus einer Gebirgs-Batterie von den Höhen nordöstlich Hou und

Um 7 Uhr wurde meine Batterie aus öftlicher Richtung mit Granaten — »Lyddit-Bomben« — beschossen. 7 Uhr 15 Minuten schwieg das Artilleriefeuer. Augenblicklich drängen die Japaner in dem Tale vom Dorfe Sakan her heftig vor."

Zur Unterstützung des Tambowsti=Regiments wurden 2 Batails lone des 124. Woroneschsti-Regiments in Marsch gesetzt. Gleichzeitig wurde obige Meldung an den General der Kavallerie v. Bilderling mit dem Zusatze weitergegeben: "In Anbetracht der Wichtigkeit meiner linken Flanke bitte ich, die Brigade 3. Infanterie=Division\*) über Pei se mu auf Hou pu vorgehen zu lassen."

Die Lage des Korps war allerdings eine überaus fritische, wenn es den Japanern gelang, den linken Flügel zurückzuwersen; ein Kückzug im Tan ho-Tale war dann nicht mehr möglich. Berstärkt durch die beiden Bataillone Woroneschski-Regiments wiesen jedoch die Tambowzen bis zum Nachmittage alle Angriffe und Umzgehungsversuche der Japaner zurück und behaupteten sich in ihren Stellungen.

In Besorgnis um seine linke Flanke hatte Generalleutnant Slutschewski bereits am 25., als er den Abmarsch der Brigade Janshul nach Sio tun tsp ersuhr\*), den General der Kavallerie v. Bilderling gebeten, diese Brigade auf das rechte Tan hoellfer überzuführen, um im Notfalle dem linken Flügel X. Armeestorps als Unterstützung dienen zu können. Diese Bitte wurde im Lause des 26. August, als sich die Lage des Tambowskis Regiments immer schwieriger gestaltete, viermal wiederholt. Die erste Bitte wurde abgeschlagen, die übrigen sollen — wie General Slutschewski mir am 26. gegen Abend sagte — unbeantswortet geblieben sein.

Gegen Mittag hatten die von der "vorderen Position" zurückgehenden Truppen in der "Rücken- (jest "Haupt-") Position" Aufnahme gefunden und zum Teil dort Halt gemacht.

In den hinteren Gebäuden unseres Quartiers war der Hauptsverbandplat eingerichtet; auch ein Hospital des "Roten Kreuzes" war dort tätig. Scharenweise strömten die Verwundeten zurück—getragen, gefahren, geführt, reitend oder selbst gehend. Hierdei wie auch in späteren Schlachten siel es mir auf, eine wie große Anzahl von Mannschaften mit der Zurückschaffung der Verwundeten sich

<sup>\*)</sup> Siehe Anlage 7.

beschäftigte und so der kämpsenden Truppe verloren ging; Schwerverwundete wurden von vier Mann getragen, während mindestens zwei Mann hinterhergingen, "um die Gewehre der Träger und des Verwundeten in Sicherheit zu bringen"; jeder am Bein Verwundete wurde von mindestens zwei Mann gestützt, ein anderer wieder trug die Gewehre. So kamen in Massen gesunde Leute zurücksgeströmt, die natürlich keine besondere Eile hatten, wieder zu ihrer Truppe zurückzukehren. Es mag dieses zum Teil an der mangelshaften Organisation des Krankenträgerdienstes gelegen haben; aber in verlustreichen Gesechten werden die Krankenträger, besonders im Gebirge oder sonst schwierigem Gelände, nie ausreichen. Hier kam noch hinzu, daß man sich auf dem Rückzuge besand und die Verwundeten nicht zurücklassen wollte.

Im allgemeinen werden bei rudwärtigen Bewegungen alle anderen Rücksichten gegenüber dem Erfordernis, die Truppe in möglichst tampffähigem Ruftande und in Ordnung zurudzuführen, hintanzuseten sein. Die Verwundeten mullen in Hand Bflege des Feindes gelassen werden. hier allerdings lag die Sache so, daß die Truppen nur auf verhältnismäßig Entfernung in eine neue Stellung gingen und die auf bem Rückzuge Bermundeten den ganzen Tag über, wie es zum Teil auch geschehen ift, ohne Bflege amischen ben beiden Gegnern liegen geblieben wären. So graufam es erscheint — auch in diesem Falle muffen die Rudfichten auf humanitat ichweigen. Gin Berfahren, wie es hier auf ruffischer Seite angewendet murde, führt zur Demoralisation und zum Berderben der ganzen Truppe. Der Kommandant des hauptquartiers, Oberst Schowsti, stand in ber Dorfftrage von Anpin, empfing die Bermundetentransporte und hielt alle Mannschaften fest, die nicht für den Trägerdienst erforderlich waren; wohl ein dugendmal im Berlaufe des Tages hatte er aus diesen Leuten Abteilungen von Zugftarte und mehr zusammengestellt, die er zu ihren Truppenteilen zurüchschickte.

Gegen Mittag war die Stellung des Korps auf der "Hauptposition" folgende (siehe Stizze 7 a):

Auf Höhe 300 und dem angrenzenden Teil des in Richtung auf Unpin ziehenden Bergrückens — 1. Brigade 9. Infanterie-Division;

weiter auf dem Bergrücken nach Norden — das 121. Pensenstis Infanteries-Regiment, die 3. und 4. Batterie 9. ArtilleriesBrigade und 1 Bataillon 124. WoroneschstisInfanteriesRegiments; im Tale süblich von Anpin, zwischen bem Dorfe und ber nördslichen Rase bes Bergrückens, waren 3 Batterien 31. Artillerie-Brigade aufgestellt;

auf dem Höhenkamm nordöstlich des Dorfes Anpin — das 123. Koslowski-Regiment mit 2 Batterien, und endlich

auf dem linken Flügel bei Pegou, wie bisher, das 122. Tamsbowski-Regiment mit 1 Batterie, unterstützt durch 2 Bataillone des 124. Woroneschski-Infanterie-Regiments.



Der Stab bes Generalkommandos beobachtet bie Schlacht.

Da sich in der "allgemeinen Reserve" zwischen Anpin und Pu dia gou unter Kommando des Generalmajors Gretow nur noch 1 Bataillon Woroneschski-Infanterie-Regiments mit 42 Geschützen und 2 Ssotnien befand, so wurde die 2. Brigade 9. Infanterie-Division im Lause des Tages in die Reserve zurückgenommen.

Nach bem Zurüdgehen in die "Hauptposition" hatte auch eine Anderung der Kommandoverhältnisse stattgefunden. General= major Gerschelmann sollte — mit 21 Bataillonen,\*) 16 Geschüßen

<sup>\*)</sup> Bon denen am Nachmittage fünf, gegen Abend nochmals fünf in die Reserve zurückgenommen wurden.

und 8 Ssotnien — den Abschnitt von Höhe 300 bis zum Dorfe Unpin, Generalmajor Wassiljew — mit 10 Bataillonen, 48 Gesschüßen, 2 Ssotnien — den Abschnitt vom Dorfe Anpin, einschließlich der drei im Tale westlich des Dorfes stehenden Batterien, dis zum Tai ih ho-Fluß hartnäckig verteidigen.

Der Feind war mit seiner Insanterie gesolgt und hatte auf wirksame Gewehrschußweite die vorliegenden Söhen besetzt, alle Berssuche aber der Japaner, weiter vorzudringen, schlugen fehl; überall wurden sie mit großen Berlusten zurückgewiesen. In erster Linie war dieses der russischen Artillerie zu verdanken, die durch ihr Feuer den Gegner verhinderte, seine Batterien auf den vorliegenden Söhen in Stellung zu bringen. Von den 14 Batterien des Korps nahmen acht am Kampse teil; es wäre nicht schwer gewesen, im Tale bei Anpin und auf dem dicht am Dorfe slach ansteigenden Höhenrücken eine noch größere Zahl aufzustellen; vielleicht behielt man starke Artillerie in der Reserve zurück, um sie bei einem etwaigen Durchbruch des Feindes auf dem russischen linken Flügel zur Aufnahme auf dem jenseitgen Tan ho-Ufer verwenden zu können.

Bon der Plattform unseres Quartiers beobachtete und leitete der Stab des Generalkommandos die Schlacht. In Ruhe wurden die Besehle gegeben, die durch Offiziere des Stabes, durch Telegraph, Telephon und Heliograph den Truppen übermittelt wurden. Der Heliograph gab seine Signale nach Höhe 300; Antworten blisten zurück. Allem Anschein nach war dem Bordringen der Japaner Halt geboten, man durste hossen, daß der heutige Tag mit einem Ersolge schließen würde. Auch auf dem linken Flügel hatte das Tambowssi-Regiment dis zum Nachmittag sich aller Angrisse des in Front, Flanke und Rücken es umfassenden Feindes erwehrt; seine Lage mußte sich bald bessern, da die Brigade des XVII. Armeesorps doch endlich zur Unterstützung eintressen mußte.\*)

Nach Einnahme der "Rückenposition" wurden die Berluste geringer; nur vereinzelt kamen jetzt die Berwundeten zurück. Der Kampf um die "vorgeschobene Position" hatte ungeheuere Opfer gekostet und keinersei Vorteile gebracht.

<sup>\*)</sup> Nach dem Besehl des sommandierenden Generals XVII. Armeesorps sollte 10. Jusanterie-Regiment am 26. bei Kin dia tun eintressen (j. Anl. 7); wo dieses Regiment geblieben ist, konnte ich nicht feststellen; jedenfalls war es am Nachmittage des 26. nicht zur Versügung.

Gegen Mittag ging unsere Bagage über den Tan ho nach Kin dia tun zurück. Die Küche folgte erst, nachdem wir gesrühstückt und Tee getrunken hatten. Um Nachmittag, etwa 3 Uhr, versinsterte sich plöglich der Himmel; Blize zuckten, mit dem Krachen der Gezichütze vermischte sich das Rollen des Donners. Ein heftiger Regen strömte herab. Binnen kurzer Zeit skürzten die Wasser von den Bergen, der Tan ho begann anzuschwellen; es war Gesahr vorhanden, daß die Pontonbrücke bei Kin dia tun sortgerissen und wir von der Verbindung mit Liaoyan abgeschnitten werden würden.

Gleichzeitig kamen beunruhigende Nachrichten von unserem linken Flügel. Das Tambowski-Regiment, in der Flanke umfaßt, wurde hart bedrängt; der Kommandeur, Oberst Klembowski, war verwundet. Bald darauf traf die Meldung ein, das Regiment ginge zurück, die Geschüße seien verloren. Wir wollten zuerst der Nachricht nicht Glauben schenken, aber bald wurde sie bestätigt. Das Tambowski-Regiment hatte, als es seinen Rommandeur verwundet sah, nicht länger standgehalten und war auf Kusaziu zurückgewichen. Sechs Geschüße der 7. Batterie 31. Artillerie-Brigade waren nach Herausnahme der Verschlüsse in der Stellung am Passe von Pegou zurückgelassen worden.

Diese Nachricht wirkte niederschmetternd; aber noch wurde die Hoffnung nicht aufgegeben, die Geschütze zurückzunehmen. Allem Anschein nach waren die Japaner dem Tambowsti-Regiment nicht gefolgt; ein Fortführen der Geschütze war ihnen bei der schwierigen Zugänglichkeit des Passes und den nach dem Gewitterregen grundslosen Wegen so schnell nicht möglich. Spät abends meldeten Patrouillen, daß die Batterie noch auf ihrem alten Platze stände.

Es war kurz vor Eintritt der Dunkelheit, als die Nachricht von dem Rückzuge des 122. Regiments und dem Verlust der Geschütze beim Generalkommando eintraf. Auf die Meldung hierüber an General v. Bilderling wurde endlich 8 Uhr abends die Brigade des Generals Janshul\*) zur Verfügung gestellt.

General Janshul erhielt nunmehr den Besehl, sofort auf das rechte User des Tan ho überzugehen, in Linie Ho u hu—Begou zu rücken und die linke Flanke des Korps dis zum Tai tsh ho zu sichern.\*\*) Zu seiner Unterstützung wurden diejenigen Truppen bestimmt, die bisher

<sup>\*) 9.</sup> und 12. Infanterie=Regiment (f. Anl. 7).

<sup>\*\*)</sup> Die Brigade ift an dem Abend nur bis Ru sao zin gelangt.

auf dem linken Flügel gekämpft hatten, nämlich vier Bataillone des 122. Tambowski-, zwei Bataillone des 124. Woroneschski-Infanterie-Regiments und außerdem das Terek-Kubanski-Reiter-Regiment.

Wir atmeten erleichtert auf. Mit Eintritt der Dunkelheit schwieg der Kampf auf der ganzen Linie. Die Gesahr von unserem linken Flügel war abgewendet, in der Front war der Feind überall mit großen Berlusten abgewiesen worden. Auch das III. Sibirische Korps hatte sich in seinen Stellungen behauptet. Worgen bei Tagesanbruch sollte unser verstärkter linker Flügel zum Angriff übergehen, dem sich dann das ganze Korps anschließen sollte.

Ich saß abends gegen 10 Uhr mit Oberstleutnant Papadopow beim Chef des Stades bei Tee, frischem Brot und Corned beef, als General Zurikow vom Armeedesehlshaber an das Telephon gerusen wurde. General Kuropatkin forderte Auskunft über die Lage und gab dann den Besehl, "General Janshul solle sich noch in der Nacht — was es auch kosten möge") — wieder in Besitz der vom Tambowski-Regiment ausgegebenen Position setzen und die verlorenen Geschütze zurückerobern."

Wir begrüßten diesen Befehl mit Freuden; das schien tatfächlich ber Beginn der Offensive zu sein! — Leider aber kam er nicht zur Ausführung!



<sup>\*) &</sup>quot;Во что бы то ни стало."



#### X.

## Rückzug auf Liaoyan.

(Biergu Sfigge 7a.)



leutnant Papadopow. Nachts 1 Uhr wurden wir von einem Kasaken geweckt, der unsere Sättel, die wir als Kopskissen benutzen, holte; es sei Besehl gegeben, sofort die Pferde zu satteln und alles zum Abmarsch bereitzuhalten. — Was bedeutete das? Wir begriffen ansänglich nichts. Sollten wir schon in der Nacht zum Angriff vorgehen?

Unsere Enttäuschung war groß, als General Zurikow uns mitteilte, das Generalkommando habe gleich nach Mitternacht ein Telegramm des Generals Kuropatkin mit dem Besehl erhalten,\*) das Korps sofort auf das linke User des Tan ho zurückzussühren und dieses hartnäckig zu verteidigen. Die verlorenen Geschütze blieben in der Hand des Feindes. — Was konnte den Armeedesehlshaber, der vor zwei Stunden noch den Besehl zu einem

<sup>\*)</sup> Der Befehl mar an den Chef des Stabes gerichtet.

energischen Angriff gegeben hatte, zu dieser Anderung seines Entsichlusses bewogen haben? — Auf uns wirkte diese Nachricht nieders drückend. Wie viel mehr aber auf die russischen Führer und Solsdaten, die das Gefühl beseelte, einen Erfolg errungen zu haben, und die nicht begriffen, wozu die großen Opfer nötig waren, wenn doch wieder zurückgegangen werden sollte.

Den Rückzug des Korps ordnungsmäßig einzuleiten und durchzuführen, war nicht leicht, umsomehr als der Tan ho noch in der Nacht, obgleich das Wasser siel, nicht zu durchfurten war und die eine Brücke bei Kin dia tun zeitweise abgefahren werden mußte, da man befürchtete, daß der Strom sie fortreißen würde.

Wieder habe ich in dieser fritischen Nacht die Kaltblütigkeit und Ruhe bewundert, mit der General Zurikow seine Besehle und Ansordnungen erteilte.

Zunächst wurden die Munitionskolonnen, Sanitätstrains sowie die Patronenkarren der Truppenteile auf das linke Tan ho-User abgeschoben.\*) Die nicht in Stellung besindlichen Batterien hatten sofort nach Eingang des Rückzugsbesehls direkt durch Ordonnanzen den Besehl erhalten, unverzüglich nach der Übergangsstelle und jenseits des Tan ho weiter nach Sio tun tsp zu rücken.

3 Uhr morgens (27. August) wurde den herbeigerufenen Disvisions-Kommandeuren usw. der Befehl für den Rückzug bekanntsgegeben und durch mündliche Anweisungen erläutert. (Anlage 8.)

Bu dieser Zeit ging die Abschrift eines Telegramms des Armeesbesehlshabers an General v. Bilberling ein, daß er den Rücksug sowohl des X. als auch des III. Sibirischen Korps bestohlen habe.

Auf Grund des Korpsbefehls (Anl. 8) sollte die "Allgemeine Reserve"\*\*) den Rückzug beginnen, um in Linie Sun dia sai— San go miao und Jan dia hu—Kin dia tun si gou eine Aufnahmestellung zu besetzen; dem 36. Orlowski-Regiment, das letzteren Abschnitt zu verteidigen hatte, waren zwei Batterien zugeteilt, die an der südlich Kin dia tun si gou zum Flusse vorspringenden Bergnase aufgestellt werden sollten, um ein Vordringen des Feindes gegen

<sup>\*)</sup> Die übrigen Trains waren bereits am Tage vorher abgeschoben worden.

\*\*) 2. Brigade 9. Infanterie-Division, s. S. 277. Rach erfolgtem Abergange wurde das 35. Brjanski-Regiment mit einer Batterie (Anl. 8) dem Detachement Gerschelmann, das 36. Orlowski-Regiment mit zwei Batterien dem Detachement Bassiliew zugeteilt.

die im Straßenzuge Kin dia tun—Schun schwian tsp liegende Pontonbrücke zu verhindern.

Die Truppen des Detachements Gerschelmann,\*) das seine Artillerie unter Bedeckung des Bataillons 124. Woroneschski-Insanterie-Regiments sosort über die Pontonbrücke nach Kin dia tun und weiter nach Sio tun tsp zu schicken hatte, sollten in Linie Tan schan—San go miao rücken, sobald der Wasserstand des Tan ho ein Durchfurten zulassen würde.

Das Detachement Wassiljew \*\*) sollte den Rückzug nach Beendigung des Überganges der Truppen des Generals Gerschelsmann beginnen.

Das Detachement Janshul\*\*\*) behielt die ihm bereits am Borabend erteilte Aufgabe bei, die linke Flanke des Korps in Linie Hou hu—Begou zu decken; nach dem Übergange des Detachements Bassiljew sollte es ebenfalls den Rückzug über Beisemu und Li dia tun antreten, alsdann über die nördlich Sio tun tsp geschlagene Brücke auf das rechte Tai tsp ho-User rücken, um sich dort gemäß Besehl des Generals Kuropatkin mit dem XVII. Korps, das die besestigten Stellungen auf dem nördlichen Flußuser zu besehen hatte, wieder zu vereinigen.

Durch einen Zusatbefehl wurden die Zeiten für den Übergang geregelt; General Wassiljew sollte die Brücke 7 Uhr abends übersichritten haben, General Janshul nach ihm ebenfalls bei Kin dia tun über den Fluß gehen. Das 124. Woroneschski-Insanterie-Regiment, das wieder unter Besehl des Generals Wassiljew zurücktrat †), hatte den Kückzug der Brigade Janshul und der übrigen Truppen des Detachements Wassiljew sowie alsdann den Abbruch der Pontonbrücke zu decken.

Als weitere Rückzugsstraße auf Liaohan wurde für das Detachement Gerschelmann der Weg in Aussicht genommen, der von

<sup>\*) 1.</sup> Brigade 9. Infanterie = Division, 121. Pensenski = Regiment, ein Bataillon 124. Woroneschsti-Jusanterie-Regiments.

<sup>\*\*) 31.</sup> Infanteries Division ohne 121. Pensenskis Regiment; die beiden Bataillone des 124. Woroneschöklis Regiments, die sich bei General Gerschelmann und in der Reserve besanden, wurden ihm wieder zugeteilt.

<sup>\*\*\*) 9.</sup> und 12. Infanterie-Regiment.

<sup>†) 2</sup> Bataillone waren zur Unterstützung des Tambowski-Regiments am Baß von Pegou gewesen; 1 Bataillon war in allgemeiner Reserve, 1 Bataillon marschierte mit der Artillerie des Generals Gerschelmann nach Kin dia tun (Siehe oben.)

Sun dia fai in nordwestlicher Richtung auf Sui pu führt, nach der Karte aber vor dem Hauptgebirgstamm aufhört. 8 Bataillone Referve, die General Gerschelmann auszuscheiben hatte, sollten einen auch für Artillerie paffierbaren Berbindungsweg über den Bergrücken herftellen.

Es war 5 Uhr morgens (des 27. August) geworden, als das Generalkommando, nachdem alle Anordnungen getroffen waren, Anpin verließ, um sich zunächst nach Schun schwian tsp zu begeben. Es begann zu dämmern; ein grauer nebeliger Tag, gang zu unferer Stimmung paffend. Drei Wochen waren wir in Anpin gewesen und nun ging es wieder, unter dem Drucke bes Feindes, ruchwärts. Wann endlich follte dieses ewige Zurudgeben aufhören? Dort oben in der Ebene, fagte man uns! Ich fing an, daran zu zweifeln.

Die Strafe mar mit Trains und der Artillerie des Detachements Berichelmann, die über die Bontonbrude gurudgeben follten, bededt, boch herrschte die größte Ordnung. Nach furzem Aufenthalt in Schun schwian ton ritten wir weiter nach Rin dia tun. Obgleich noch immer ein feiner Regen herabsprühte, mar der Fluß schnell wieder gefallen, so daß glücklicherweise die Bontonbrücke benutbar mar.

Un der Brücke begegneten mir dem übergehenden Tambowsti-Regiment\*), deffen ftellvertretender Regimentstommandeur dem fommandierenden General über den Berluft der Beschütze berichten mußte. Allgemein herrschte die Anschauung vor, daß die Batterie juruderobert morden mare, wenn der geplante Borftog der Brigade Janshul zur Ausführung gekommen mare.

Etwa 200 m von der Brückenstelle entfernt, auf der südlich Rindiatunsigou vorspringenden Bergnase, standen die beiden Batterien in Geschützbedungen, bereit, jedem Bersuch ber Japaner, gegen bie

Brücke vorzugeben, entgegenzutreten.

Bon biesem Söhenruden aus beobachteten wir fremden Offiziere, während das Oberkommando sich nach Rin dia tun begab, den weiteren Berlauf des Rudzuges.

Da der Fluß schnell gefallen war, vollzog sich der Ubergang bedeutend ichneller, als man angenommen hatte. Das Detachement

<sup>\*)</sup> Bahricheinlich mar ein erganzender mundlicher Befehl gegeben worden, daß dieses Regiment, das ben ganzen Tag im Kanmfe gestanden hatte, früher übergeben follte.

Gerschelmann konnte bereits am Bormittage bei Sun dia sai und Tanschan den Ubergang durch die dort befindlichen Furten besinnen. Der Rückzug, gedeckt durch den von Höhe 300 nach Anpin ziehenden Bergrücken, erfolgte sast unbelästigt durch den Feind und mit nur geringen Berlusten. Die Japaner werden wohl selbst durch den Rückzug überrascht worden sein, so daß sie nichts zu seiner Störung unternahmen.

Dagegen drängte der Feind gegen das Detachement Wassissem auf dem Höhenrücken südöstlich Pu dia gou vor. Er mußte Kenntnis von der Brücke bei Kin dia tun haben und schien gegen diese vorstoßen zu wollen.

Von unserem Standpunkt aus sah man jenseits des Tan ho in der nach Pegou sührenden Schlucht die Lager der Brigade Janshul; die Mannschaften kochten friedlich ab. Dem Detachement gegenüber, das die Höhen westlich Pegou besetzt hatte, verhielt der Feind sich völlig ruhig; am Passe von Pegou zeigten sich ab und zu Reiter, im übrigen war von einer Besetzung der vom Tambowsti-Regiment verlassenen Position nichts zu bemerken. Nur bei Unpin, auf der Position des 123. Koslowski-Insanterie-Regiments, südöstlich Pudia gou, wurde gekämpst; die auf dem Bergrücken nordöstlich Anpin stehenden Batterien, ebenso eine Batterie im Tale südlich Anpin seuerten in das Tal nach San dia tsp sowie gegen den Höhenkamm westlich des Beges Zegou—Anpin, auf dem die Japaner nach Abzug des Destachements Gerschelmann sich seltzusetzen suchten.

2 Uhr 40 Minuten nachmittags meldete Generalmajor Bassiljew dem Generalkommando, daß die Truppen des Generals Gerschelmann den Übergang beendet hätten, weshalb auch er seinem Detachement besohlen habe, mit dem Abzuge zu beginnen. Das Rosslowski-Regiment sing an, allmählich auf Pudiagou—Schunschwiantspyurückzugehen. Bald auch proten die Batterien auf und suhren in Richtung auf die Pontondrücke ab. Kaum war die Position verslassen, als auch schon japanische Infanterie sich darin sestzusehen und dem Koslowski-Regiment in der Schlucht östlich Pu dia gou nachzudrängen versuchte. Sosort eröffneten unsere beiden südlich Kin dia tun stehenden Batterien lebhaftes Schrapnellseuer gegen den Höhenkamm östlich Pu dia gou. Die Japaner versolgten das Roslowski-Regiment mit Schnellseuer, dieses antwortete mit Salven.

Es war etwa 4 Uhr nachmittags; das Koslowski-Regiment näherte sich der Brücke, als unsere Burschen mit der Mitteilung kamen, daß der kommandierende General im Begriff sei, von Kin dia tun abzureiten; das Generalkommando ginge für die Nacht nach Sio tun tsp, wohin die Bagage schon vorausgeschickt war.

Bir trafen General Slutichemsti in Rindiatun, als er foeben ju Pferbe gestiegen mar, um sich mit seinem Stabe nach der Brudenstelle zu begeben und hier perfönlich den übergang des Korps zu leiten. 3ch habe an diesem Abend ben alten General bewundert; die Lage war eine höchst fritische. Un der Ubergangs= stelle drängten sich die Truppen; das Roslowsti-Regiment mar erst zum Teil übergegangen; auch Artillerie des Detachements Baffiljem überschritt noch die Brücke und schon trafen am jenseitigen Ufer die Regimenter ber Brigade Janshul ein. Infolgedessen trat jenseits bes Flusses eine Stodung ein; die auf den Ubergang martende Infanterie ftand in biden Daffen an der Brude, und immer mehr Truppen trafen ein. Oftlich des Tan ho hatten die Ruffen feine Artillerie mehr; nur 6 Kompagnien bes 124. Woroneschsti-Regiments bedten bei Schun schwian th ben Ubergang; japanische Infanterie schof sich mit ihnen berum. Gespannt blidten wir alle nach ben Soben des jenseitigen Ufers, die nur 2 km von der Ubergangsstelle entfernt waren, und nach dem Bergrücken nordöstlich Unpin. erwarteten jeden Augenblick, daß japanische Artillerie von dort ihr Feuer gegen die in diden Massen an der Brudenstelle sich drangenden Truppen eröffnen murde. Ab und zu erschienen auf den Soben Reiter; es machte den Eindruck, als ob eine Artilleriestellung erfundet wurde; aber unausgesett nahmen unsere beiden Batterien den Söhenkamm unter Schrapnellfeuer; sobald fich Reiter bliden ließen, murde Schnellfeuer abgegeben, um die feindlichen Batterien am Auffahren zu verhindern. Daß die Japaner nicht tropbem ben Berfuch gemacht haben, eine Batterie in Stellung zu bringen und die Ubergangestelle zu beschießen, ift mir unbegreiflich. Der Erfolg wäre ein ungeheuerer gewesen!

Hall. 8), ihren Rückzug auf dem rechten Tan ho-Ufer, über Ti dia tun bewerkstelligt, so wäre das X. Armee-Korps nicht in diese bedenkliche Lage geraten; alsdann wäre die Sicherung des Uferwechsels, sowie der auf dem linken Tan ho-Ufer auf Sio tun tsh zurückgehenden Truppen, Trains usw. gewährleistet gewesen. Wahrsscheinlich hat der hohe Wasserstand des Tan ho die Veranlassung dazu gegeben, die Vrigade anstatt durch die Furten bei Ti dia tun

oder Swan miao tsh über die Brude bei Kin dia tun marschieren zu laffen.

Dank aber ber ganglichen Untätigkeit ber Japaner vollzog fich der Ubergang in großer Ordnung. Die Anwesenheit des kommanbierenden Generals, der Ruhe und Kaltblütigkeit bewahrte und jede übergehende Kompagnie begrüfte bam, den Truppen für ihre brave haltung Dank aussprach, trug in erster Linie hierzu bei. Allmählich entwirrten sich die Massen am jenseitigen Ufer, bis schlieflich die letten Truppen die Brude überschritten hatten. Die beiden Batterien, beren Feuer die feindliche Artillerie am Auffahren gehindert und die Infanterie in respektvoller Entfernung gehalten hatte, so daß ihr gegen den Ubergang gerichtetes Feuer keinerlei Berlufte verursachte, progten nun auch auf und marschierten in Richtung Sio tun tin zurud. Die Sonne ging in diesem Augenblick unter. Der kommandierende den Befehl, General gab nun die Brücke abzubrechen; Rompagnie und das Jagdkommando des Woroneschsti-Regiments bedten auf bem jenseitigen Ufer ben Abbau, ber eine halbe Stunde mahrte. Der fommandierende General verblieb mit seinem Stabe bis zur letten Minute an der Brückenstelle; nach erfolgtem Abbau wurde die Kompagnie auf den Bontons vom anderen Ufer herüber= geholt. General Slutschemski dankte den Mannschaften, und laut erscholl bie Antwort: "Wir freuen uns, uns Muhe zu geben, Em. Erzelleng!"

Nachdem der letzte Wagen mit dem Brückenbelag sich in Bewegung gesetzt und der letzte Mann die Übergangsstelle verlassen hatte, fuhren die Pontons, von den Mannschaften des Jagdkommandos Woroneschski-Regiments geleitet, den Tan ho hinunter zum Tai tsy ho. Dann erst trat der Stab des Generalkommandos den Kückmarsch an. Es war vollkommen dunkel, als wir die Brückenstelle verließen und in der Richtung auf Kin dia tun—Sio tun tsy den Truppen folgten.

Doch hatte die schwierige Lage des Korps nach dem Übergange über den Tan ho noch nicht ihr Ende erreicht. Die Wege, die von den großen Regengüssen Mitte August noch nicht völlig getrocknet, waren durch die Gewitterregen der beiden letzten Tage wieder völlig grundloß geworden. Besonders schlecht war die Wegestrecke südöstlich des Dorses Sio tuntsh, wo die Höhen des linken lisers dicht an den Tan ho herantreten und ein enges Desilee bilden; dieser Engweg war auf einer beträchtlichen Strecke durch den ausgetretenen Strom unter Wasser, wobei die Wassertiese zwei Fuß und mehr betrug.

Zwar waren die Trains 2. und 3. Ordnung bereits am 26. auf Sio tun tfy in Marich gefett und auch die Gefechtstrains und kleinen Bagagen am 27. in aller Frühe zurüdgeschickt worden, aber man hatte nicht mit einem berartigen Zustande der Wege gerechnet. spat abende an dem Defilee bei Sy zui tfy eintrafen, bot fich uns ein Anblick, den ich nie vergessen werde. Etwa vier Reihen von Fahrzeugen — Bagagen, Munitionstolonnen, Geschütze — hatten fich in bem mit Baffer hoch bedeckten schlammigen Engwege völlig fest= gefahren. Ein muftes Schreien und Rufen der Kahrer drang durch bie Nacht. Unwillfürlich blidten wir hinüber nach den Soben nordlich Bei se mu, von denen wir jeden Augenblick bas Aufbligen eines Schuffes erwarteten. Baren die Japaner auf dem jenseitigen Ufer bes Tan bo gefolgt und eröffneten von jenen Boben aus mit ihrer Gebirgsartillerie Feuer gegen das Defilee, so waren die Batterien und die Trains, die den Engweg noch nicht durchschritten hatten, verloren, denn andere fahrbare Strafen über das Bebirge gab es nicht. — Aber alles blieb still; die Japaner machten nicht den geringsten Versuch, ben Rudzug bes Rorps zu ftoren.

Der Chef des Stades, Generalmajor Zurikow, verharrte bis spät in die Nacht an Ort und Stelle, um persönlich den Anäuel von Fahrzeugen zu entwirren und die Trains und die Artillerie das Defilee durchschreiten zu lassen. Um Morgen des 28. hatten die letzen Fahrzeuge den Engweg passiert; keines war zurückgelassen worden.

Spät abends am 27. langten wir in Sio tun tsp an, wo wir drei Fremden in einer hübschen Fansa Quartier erhielten; ein alter freundlicher Chinese bereitete uns Tee, und dann legten wir uns nach all den Entbehrungen und Aufregungen der beiden letzen Tage zu tiesem Schlase nieder.

General Kuropatkin hatte beschlossen, in der "vorderen Position von Liaohan", d. h. auf dem Höhenrücken, der sich von Sia pu am Tai thhho über Min dia san bis zur Höhe bei Mayetun (Signalberg) an der Eisenbahn hinzieht, den Entscheidungskampf anzunehmen. Die ganze Armee besand sich dorthin im Rückzuge. Das III. Siebirische Korps ging auf Siao lin th zurück. Die Korps der Südstront nahmen den Angriff der am 26. August gegen die "Position von Aischantscham" vorrückenden II. und IV. japanischen Armee

nicht an und gingen hinter den Scha ho-Fluß zurud. — Der Rückjug in die Bosition erfolgte aber nur allmählich, so daß wir unser Quartier unausgesett wechselten. Wahrscheinlich sollte ber Gegner aufgehalten werden, um Reit für den Ausbau der Bosition zu gewinnen. Denn schon am 27. nachmittags 4 Uhr, als wir uns noch bei Kin dia tun befanden, mar ein Befehl des Generals Kuropatkin beim Generaltommando eingegangen, sofort je ein Infanterie-Regiment nach Sia pu und nach Raw li zun zu schicken, um bie vom 33. Jelezti=Regiment bereits vor 14 Tagen begonnene Befestigung des zur Besetzung durch das X. Armeekorps bestimmten Abschnitts von Höhe 148 westlich Da nu tichi bis Sia pu fortzuseten. Diefer Befehl murde für unausführbar erachtet, benn bas Detachement Bassiljew ging noch tämpfend zurud, das Detachement Berichelmann war aber nach Uberschreiten des Tan bo noch etwa 15—20 km von genannten Orten entfernt. General Gerschelmann hatte baber Befehl erhalten, die beiden Regimenter am 28. abzuschicken; er bestimmte hierfür das 121. Bensensti=Regiment nach Sia pu und das 34. Ssiewski=Regiment nach Ram li zun; es ver= blieben dem Detachement Gerschelmann somit nur acht Bataillone.")

Am 27. abends ging ein Befehl des Armeekommandos ein, das X.Korps solle sich "möglichst lange auf dem linken Tan ho-User, besonders auf der Position von Syzuitsy halten". — Da eine Stellung auf dem linken Tan ho-User von Tan schan bis Sio tnu tsy zu ausgedehnt für die Kräfte des Korps war, beabsichtigte das Generaltommando die Hauptverteidigungsstellung auf den Höhenkamm zu legen, der von Syzuitsy in genau südlicher Richtung nach Höhe 243 zieht.

Nach einem am 28. früh in Sio tun tsp ausgebenen Korpsbesehl sollte General Gerschelmann, der mit seinen 8 Bataillonen, 8 Geschützen und 2 Ssotnien Orenburg-Rasaten in Linie Tanschan— Zan dia pu stand, jenen Bergrücken von Höhe 243" bis zu der Höhe, die nördlich der Linie Paputschi—Ru sao zin", besehen und nach rechts Verbindung mit dem III. Sibirischen Armeekorps ausnehmen. General Wassiljew sollte mit 8 Bataillonen\*\*) und 7 Batterien\*\*\*

<sup>\*)</sup> Rach Aberschreiten des Tan ho hatte General Gerschelmann unter seinem Rommando seine Division (mit einer Batterie) ohne das 36. Orlowskis-Regiment, außerdem das 121. Pensenskis-Regiment gehabt. (Bgl. S. 283.)

<sup>\*\*) 2.</sup> Brigade 31. Jufanterie-Division.

<sup>\*\*\*)</sup> Drei 9., vier 31. Artillerie Brigade; alle nicht den Detachements zugeteilten Batterien wurden nach dem Dorfe Sia pu zurückgeschickt.

b. Tettau, Achtzehn Monate in ber Manbichurei. I.

ben Bergrücken im Anschluß an das Detachement Gerschelmann bis zur Mündung des Tan ho einnehmen und besonders hartnäckig den Abschnitt Sui hu—Sh zui th verteidigen, "da nach den Anweisungen des Armeebesehlshabers dieser Abschnitt der Stellung auch nach dem Rückzuge des Korps auf Sia pu möglichst lange gehalten werden solle". Die Reserve (36. Orlowsti-Regiment mit zwei Batterien und 122. Tambowsti-Regiment mit Terek-Kubanski-Regiment) sand bei Sui hu bzw. Sio tun tsp Ausstellung. Das Generalkommando sollte abends nach Chu tu ai gehen.

Aber bereits 11 Uhr vormittags des 28. erhielt das Generals tommando eine Meldung des Generals Gerschelmann, daß die Rückzugsstraße des III. Sibirischen Korps — von Siaolintspauf Bandatai — vollständig von Trains gesperrt sei, der tommandierende General dieses Korps ihn daher gebeten habe, sich noch einen Tag in der Stellung am Tan ho zu halten. In ihr hatte General Gerschelmann am 28. einen sechsstündigen schweren Kampf auszuhalten. Die Japaner griffen ihn und die Arrieregarde des III. Sibirischen Armeeforps mit überlegenen Kräften an.

Besonders schwierig mar die Lage der Batterie (4. Batterie 9. Artillerie-Brigade). Um das Detachement beim überschreiten des angeschwollenen Fluffes und der unwegfamen Baffe von allen entbehrlichen Kahrzeugen zu befreien, maren die Munitionsmagen am 27. jufammen mit ben Trains auf Sio tun tin jurudaefchidt worden, von wo aus fie über Sui ju dem Detachement entgegentommen follten; bis zur Begbarmachung des Baffes follte die Munition auf Tragetieren herangeschafft werden. Der japanische Angriff begann aber früher, als diefes zur Ausführung gelangen konnte; die Batterie, die nur über ihre Progenmunition verfügte, mußte mit drei japanischen Batterien in Feuergefecht treten: einer Gebirge-Batterie, die auf dem rechten Tan bo-Ufer gegenüber Gunbia fai ftand, und zwei Feldbatterien auf ben Soben füdlich Unpin. Bald hatte die Batterie sich vollständig verschossen und war dem feindlichen Feuer wehrlos preisgegeben. Da nach den eingegangenen Nachrichten ber Bag auf bem Bege Sun dia sai- Sui pu für Artillerie unpaffierbar fein follte, schickte General Gerschelmann die Batterie unter Bedeckung der 6. Sfotnie 1. Drenburg=Rasaten= Regiments und einer Kompagnie durch die nördlich Sun dia sai nach Westen führende Schlucht, um in dieser die Ctappenstraße Siao lin tsp-Banbatai zu erreichen. Mit unfäglicher Mühe murden

bie Geschütze von den Bedienungsmannschaften und von der Bebecung über den in jener Schlucht zu überschreitenden Paß gezogen und gelangten schließlich mit Unterstützung von Truppenteilen III. Sibirischen Armeekorps auf die Etappenstraße, auf der sie sich dem Rückzuge des III. Sibirischen Korps anschlossen.

Sobald die Batterie abgefahren war, eröffneten die Japaner heftiges Feuer mit Brisanzgranaten auf die Stellung des 35. Brjansti-Insanterie-Regiments, das den ausspringenden Binkel zwischen Sun dia sai und San go miao besetzt hatte. Hier wurde der Kommandeur der 2. Brigade 9. Insanterie-Division, General Martson, tödlich verwundet, dem Divisions-tommandeur wurde ein Pferd unter dem Leibe erschossen. Das Brjansti-Regiment erlitt starke Berluste; in der Front und von Unpin her aus der Flanke von der japanischen Artillerie heftig beschossen, vermochte es nicht mehr standzuhalten und begann zu weichen.

Generalmajor Gerschelmann sah sich hierdurch veranlaßt, sein ganzes Detachement auf den Hauptgebirgsrücken (nördlich Höhe 243) zurückzusühren, der 3 Uhr nachmittags erreicht wurde; doch vermochte er mit seinen schwachen Kräften nicht, den ganzen ihm zugewiesenen Ubschnitt zu besetzen, so daß zwischen ihm und dem Detachement Bassiljew eine Lücke verblieb. Die Bitten des Generals Gerschelmann um Verstärtung mußten underücksichtigt bleiben, da der Kückzug auf die "vordere Position" von Liaohan beschlossen war und der kommandierende General nicht noch mehr Truppen in die verlustreichen Arrieregardenkämpse verwickeln wollte. Als aber 6 Uhr abends eine Meldung des Generals Gerschelmann beim Generalkommando einzging, daß die Japaner in Stärke mindestens einer Division den Fluß überschritten hätten und sich zur Umgehung seiner Linken Flanke anschiedten, mußten Maßnahmen gegen diese Umsassung und zur Ausnahme des Generals Gerschelmann getrossen werden.

Während General Wassischen Befehl erhielt, die Stellung Spzui the Sui pu hartnäckig zu verteidigen, besetzte das in Reserve besindliche 36. Orlowski-Regiment mit drei Batterien den Bergrücken südöstlich Chu tu ai; den Kommandeuren des 121. Pensenski- und 34. Ssiewski-Regiments wurde besohlen, sich zur Besetzung der von diesen Regimentern zu besestigenden Position Höhe 148—Sia pu bereitzuhalten. General Gerschelmann wurde angewiesen, im Ansichluß an das III. Sibirische Korps zurückzugehen.

Während das Detachement Gerschelmann unter diesen schwierigen Verhältnissen seinen Rückzug bewerkstelligte, hatte der linke Flügel des Korps, das Detachement Wassilsew, am 28. August vom Feinde ziemlich unbelästigt in den ihm zugewiesenen Stellungen gestanden. Ich hatte mich mit Oberstleutnant Papadopow auf die Höhen westlich Sy zui tsy, die von der 2. Brigade 31. Infanterie-Division und drei Batterien besetzt waren, begeben. Von hier hatte man eine weite Übersicht: nach Westen auf Liaohan und die weite Ebene, in der, wie alle hofften, das Kriegsglück sich wenden sollte, nach Norden auf die Stellungen nördlich des Tai tsy ho, die von Truppen des XVII. Urmeekorps besetzt waren,\*) nach Osten über das Bergs



Auf ber Position von Sy zui tip. Blid auf die Stellung der 3. Inf. Div. auf den Bergen jenseits des Sun ho.

gelände jenseits des Tan ho; über die Pontonbrücke nördlich Sio tuntspagen noch ununterbrochen Truppen und Kolonnen.

Die Geschütze wurden mit zehn Pferden den halben Berghang heraufgebracht, dann von Infanterie mit Stricken heraufgezogen; der Abhang war stellenweise so steil, daß ein Geschütz beim ersten Schutz ben ganzen Berg wieder herunterrollte.

Gespannt betrachteten wir durch Gläser die Höhen des jenseitigen Tan ho-Ufers; vom Paß von Pegou stieg am Bormittag eine Kolonne von Tragetieren, anscheinend eine Gebirgs-Batterie, herab und versichwand in den Tälern; ihr Auffahren auf den jenseitigen Höhen wurde erwartet; sobald sich einzelne Personen oder Pferde dort blicken ließen, begannen unsere Batterien zu seuern.

<sup>\*)</sup> Auch die Brigade Janshul hatte sich am 28. früh mit ihrem Korps jenseits des Tai tsp ho vereinigt.

Unser kleiner, liebenswürdiger Spanier hatte sich am Vormittage von uns getrennt, um allein einen Erkundungsritt zu unternehmen. Nach einigen Stunden kehrte er zurück, wenig erbaut von seinen Erlebnissen. Ein Posten hatte ihn, der keines Wortes russisch mächtig war, für einen Japaner gehalten und arretiert, hatte ihn absitzen lassen und mehrere Kilometer weit durch das Gebirge bis zu seinem Truppenteil geschleppt, wo das Misverständnis sich auftlärte. Dieses Misgeschick begegnete übrigens fremden Offizieren nicht selten. Wir Deutschen hatten den großen Vorteil, daß wir der Sprache mächtig waren und unsere Unisormen den russisschen sehr ähnlich sahen; ich führte nie eine Legitimation bei mir, din auch nie danach ges



Batterie auf ber Bobe bei Gh zui tfy.

fragt worden; den besten Durchlagschein bilbeten die breiten roten Streifen unserer Beinkleiber, die in Rugland nur Generale tragen.

Gegen Abend ritten wir nach Chu tu ai, wo das Generalstommando Quartier nehmen sollte. In einer schmuzigen Fansa, die von einer großen Chinesensamilie bewohnt war, sanden wir Unterfunst; selbst an Frauen — »madami«, wie die Chinesen in ihrem Kauderwelsch sagten — und einer Unzahl von Kindern sehlte es nicht. Die Leute umringten uns neugierig, waren aber liebensswürdig, wie alle Chinesen; sie brachten uns frische Eier, wehrten aber eine Bezahlung mit den Worten »podalilli, podalilli«\*) ab.

Da man uns im Generalkommando gesagt hatte, Chu tu ai wurde unfer endgültiges Quartier sein, so waren wir dabei, alle

<sup>\*)</sup> Das ruffische "podarili" — wir haben geschenkt.

unsere Sachen auszukramen, als wir ersuhren, daß es in der Nacht weiter nach Emizwan ginge. Es sei ein Besehl des Generals Kuropatkin gekommen, sofort die Hauptposition, d. h. die "vordere Position von Liaohan", zu besetzen. Die Südgruppe, bei der heute verlustereiche Arrieregarden-Gesechte am Scha ho-Flusse stattgefunden hatten, zog sich auf Liaohan zurück.

Um Mitternacht ritten wir ab; unterwegs begegneten wir einem Zug von Trägern mit einer Krankenbahre; man trug den zum Tode verwundeten General Martson nach Liaohan; er war der Sprache nicht mehr mächtig und starb nach wenigen Tagen. Seine Schuld von Lagoulin hatte er mit dem Heldentode gesühnt!

Aber auch in Emizwan blieben wir nur wenige Stunden. Bereits am nächsten Vormittag, den 29. August, ritten wir nach Chin chwa zin, woselbst das Generalkommando während der Schlacht von Liaopan sein Quartier behielt. Hier hörten wir, daß am 28. abends 10 Uhr beim kommandierenden General folgendes Telegramm des Armeebesehlshabers eingegangen war:

"Wie es sich heute herausgestellt hat, setzt der Gegner bebeutende Kräfte sowohl aus der Armee Kuroki wie auch aus der Armee Nodzu gegen das Zentrum unserer Stellung in Richtung auf Tschi lin tsp—Wei dia gou an. Die Truppen der Südfront gehen vom Scha ho-Flusse auf die vordere Position von Liaohan zurüd; hierbei war das II. Sidirische Korps nicht in der Lage, sich auf der Position östlich des Dorfes Pin tau huan") zu halten. Insolgedessen erscheint die Stellung des X. Armeekorps augenblicklich unnötig weit vorgeschoben, wodurch das Korps der Möglichkeit beraubt ist, bei der Abwehr des Hauptangriffs des Gegners Unterstützung zu leisten."

"Auf Grund dieser Darlegungen bitte ich Sie, das Korps noch heute auf die ihm bereits vorher angewiesene Position, in Linie Sia pu—Höhe 148, westlich Ya pu tschi, zurückzuführen, hierbei aber nach Möglichkeit die Position bei Sy zui tsp festzuhalten."

"Das III. Sibirische Korps hat Befehl erhalten, auf die Position Min dia fan—Ku dia tsp zurückzugehen." — Die auf Grund dieses Besehls seitens des Generalkommandos getroffenen Anordnungen überzgehe ich, da sie nicht zur Aussührung kamen. Durch den am 29. August erlassenen Besehl an die Mandschurei-Armee wurde die Besehung der Position von Liaohan endgültig geregelt.

<sup>\*) 5</sup> km nordöstlich des Ortes Scha ho.



#### XI.

## Schlacht bei Liaonan.

(Stizzen 7a und 7b.)

urch den am 29. August morgens eingehenden Armeesbefehl für die Besetzung der Position von Liaohan (Anslage 9a) wurde dem X. Armeekorps der Abschnitt zwischen dem Wege Sytschan hu—Min dia san und dem Dorse Sia pu zur Verteidigung zugewiesen. Das Terek-Kubanstis

Regiment schied aus dem Verbande des Korps aus — Generals major Grekow erhielt eine anderweitige Verwendung; zugeteilt wurden dem Korps die 1. und 2. Ostsibirische Mörser-Batterie.\*)

Der linke Flügel des Korps lehnte sich an den Tai tsp ho und war außerdem durch das XVII. Armeekorps gesichert, das die Besestigungen auf dem nördlichen Fluß-User besetzt hielt. Die Brücke bei Sio tun tsp war wieder abgebaut worden, so daß das XVII. Armeekorps mit der übrigen Armee nur über die Brücke bei und südlich Liaoyan Berbindung hatte.

Rechts vom X. Armeekorps verteidigte das III. Sibirische Armeekorps den Abschnitt von der Schlucht nördlich Min dia san bis zu den Höhen nördlich Ku dia tsp. Weiter nach rechts hatte das I. Sibirische Armeekorps eine Stellung nördlich Sin li tun, Siao han sp, Ma he tun, der rechte Flügel also auf dem Signalberge

\*) Abgesehen von diesen beiden in Ostasien ausgestellten Batterien, war aus Europa noch das 5. Mörser-Regiment zu vier Batterien eingetroffen. Jede Batterie hatte sechs alte 15 cm-Mörser, die eine Schußweite von höchstens 2500 m besaßen und mit gewöhnlichen Granaten ausgerüstet waren.

ederui

III. S

an ber Gifenbahn. Bestlich ber Gifenbahn ichlieflich sicherte brend gemischte Rasaten=Division Mischtichento.

Zwischen dem I. und III. Sibirischen Armeekorps befant bemnach eine Lücke, doch hatten beide Korps den Befehl, bi bem von San dia tsp auf Tasp fließenden Bache zu sichern.

In Reserve bei Liaoyan hatte der Armeebesehlshaber it stib. Sch IV. Sibirische Armeekorps, die 5. Ostsibirische Schül — — — Division (II. Sibirischen Armeekorps), Teile des V. Sibirische — — Armeekorps (11½ Bataillone, 24 Geschütze der 71. Insan Division) und die sibirische Kasaken=Division.

Es standen für die Verteidigung der "Position Liaohan" zur Verfügung (siehe Anlage 9b)  $166^{1/2}$  fanterie=Bataillone, 95 Estadrons und Sotnien, 538 Fit. Sch. Aund Gebirgsgeschütze, 16 Maschinengewehre und 6 Sapplicht ihr ihr Vataillone.

Das V. Sibirische Korps war noch nicht vollzählig getroffen, bzw. seine Truppenteile waren weiter nördlich ausgeleine Brigade der 54. Infanterie-Division unter General kstand bei Scha ho pu; sie war etwa 35 km von Liaohan en wurde aber erst am 2. September herangezogen. Andere tl Detachements waren zur Sicherung der Flanken so wei sandt, daß sie für die Schlacht nicht in Frage kamen. alles zum Entscheidungskamps herangezogen worden, so hätte über mehr als 200 Bataillone verfügen können.\*)

Das I. (europäische) Armeekorps wurde täglich erwartet; Anfänge hatten bereits Charbin erreicht.

Jener gewaltigen Truppenmacht gegenüber hatten die Jap 8 aktive Divisionen, etwa 3 Reserve-Brigaden, 2 Artillerie 1 Kavallerie-Brigade in den Kampf zu stellen, im ganzen 118 Bataillone,\*\*) 33 Eskadrons, 86 Batterien.\*\*\*) Wennglei

<sup>\*)</sup> Die Detachierungen am 30. und 31. August betrugen (Anla 22 Bataillone, 39 Estadrons, 54 Geschütze. Ferner sehlte der größte T. Sibirischen Infanterie-Division, die zu Besatzungszwecken wendung fand.

<sup>\*\*)</sup> Die aktiven Divisionen hatten je 4 Infanterie-Regimen 3 Bataillonen = 12 Bataillone, außerdem 3 Eskadrons und 6 bis 7 Bat jede Artillerie-Brigade = 18 Batterien; die Reserve-Brigaden zu 6 Bataillonen formiert.

<sup>\*\*\*)</sup> Bu 6 Gefdüten.

#### ederung Die Schlacht zur Berfügung ftebende Truppen. ihrend der Schlige weiter Detachierungen nicht verfügbare bzw. III. Sibirisches birisches Armeekorps. Gen. Rt. 31. Rt. Baron Stadelberg. stsib. Sch. Div. 1. Maj. Danilow. Dib. 1. Ostsib. Sch. Div. . Brig. 2. Brig. 1. Brig. 1. Brig. 1. 33. 3. 21. 34. 2. 22. t. Brig. 1. Ditfib. Sch. Art. Brig. jib. Sch. Art. Brig. ψ 4 4 4 p de փ փ . M. G. K.

2. Tichitinsti-Ti

Uffuri=Reiter=Brig.

egt. Primorsti-Drag. Regt.

. . . 

Kopsstärke der japanischen Bataillone eine weit höhere war als die der russischen, so vermochte dieses doch nicht, die Uberzahl von etwa 48 russischen, so vermochte dieses doch nicht, die Uberzahl von etwa 48 russischen Bataillonen auszugleichen; die Zahl der Gewehre war auf japanischer Seite unzweiselhaft eine geringere. Die japanische Kavallerie war etwa ein Drittel so stark als die russische. Nur an Artillerie waren die Japaner überlegen; denn außer ihren etwa 520 Feldgeschützen versügten sie über 10 Batterien Mörser und 15 cm-Haubigen sowie über einige vor Port Arthur erbeutete russische 10,5 cm-Flachbahngeschütze.\*) — Man kann annehmen, daß die Stärke der Japaner etwa 120 000 Mann betragen haben wird, während die Russen am 30. und 31. August über etwa 140 000 Mann zur Verteidigung der Stellung von Liaohan verfügten, am 2. September aber um noch 10 000 Mann verstärkt wurden.\*\*)

Mit der Besestigung der russischen Stellungen war bereits vor etwa 14 Tagen mährend unseres Ausenthalts in Anpin begonnen worden; am 28. August wurden die Arbeiten in dem Abschnitt des X. Armeekorps durch das 34. und 121. Insanterie=Regiment sortgeset, mährend am 29. die Truppen der Gesechtsabschnitte die Geländeverstärkungen vollenden sollten. Die Besestigungen bestanden aus Schanzen und verstärkten Schützengräben, die zum Teil in mehreren Etagen auf dem kahlen, nach Süden schroff absallenden Berghange angelegt waren, und aus Geschützbeckungen hinter dem Höhenkamm. An verschiedenen Stellen waren vor den Besestigungen Drahthindernisse und Bolfsgruben angebracht. — Der 29. August wurde dazu benutzt, die Schützengräben mit leichten Eindeckungen gegen Schrapnellseuer zu versehen.

Das Schußfeld war für Infanterie ein gutes, für Artillerie ein sehr beschränktes.

Trot ihrer Unterlegenheit an Zahl beschlossen die Japaner, nicht nur die starke russische Position anzugreisen, sie faßten sogar den kühnen Entschluß, einen Teil ihrer Kräfte zurückzuhalten, um

<sup>\*)</sup> Unter den ruffischen 538 Geschützen befand sich eine große Jahl versalteter und wenig brauchbarer Gebirgsgeschütze, Mörser usw.; 56 hiervon standen in den Forts von Liaohan; an neuen Schnellseuergeschützen waren für die Schlacht etwa 456 verfügbar.

<sup>\*\*)</sup> General Kuropatkin hat am Schluß des Krieges persönlich uns mitsgeteilt, daß er bei Liaohan über nur 135 000 Gewehre verfügt habe; seiner Ansicht nach wären die Japaner stärker gewesen.

ihn zu einer Umgehung der russischen Stellungen auf dem nördlichen Tai tsp ho-User zu verwenden. Bereits am 28., als das X. und das III. Sibirische Armeekorps vom Tan ho weiter auf Liaohan zurückgingen, waren von der Armee Kuroki ihnen nur die Garde- und halbe 2. Division gefolgt; die 12. und halbe 2. Division dagegen machten am Tai tsp ho bei Sakan Halt und trasen Borbereitungen, den Übergang über den Fluß zu bewerkstelligen, während eine Reserve-Brigade (Garde) schon seit Mitte August dem russischen Detachement dei Ben si ho gegenüberstand. Wahrlich ein tollkühnes Unternehmen, dem überlegenen Feinde gegenüber die ohnehin schwachen Kräfte zu teilen und völlig zu trennen — möglich nur bei einem Gegner, von dem man voraussah, daß er aus seiner Passivität nicht heraustreten würde.

Auf russischer Seite ahnte man zunächst von jener Absicht der Japaner nichts; man glaubte vielmehr, daß sie mit allen Kräften der auf Liaohan zurückgehenden Armee gefolgt wären.

Auf Grund der durch den Armeebefehl gegebenen Lage erachtete das Generalkommando X. Armeekorps ein Festhalten der auf dem linken Flügel vorgeschobenen Stellung Sui yu—Syzui tsp für nicht mehr angängig; das ganze Korps ging auf den ihm zugewiesenen Abschnitt Min dia fan—Sia pu zurück. Durch Korps befehl vom 29. August morgens (Anlage 11) wurde die Verteidigung des rechten Abschnittes von der Straße Sytschan yu—Min dia san dis zur Etappenstraße Liaoyan—Siao lin tsp zwei Regimentern 9. Infanteries Division (34. und 36.) unter Besehl des Generalmajors Gerschelmann, die des linken Abschnittes zwei Regimentern 31. Infanteries Division (121. und 123.) unter Generalmajor Wassiljew übertragen.

Die Reserve wurde in zwei Gruppen versammelt: zwei Regimenter 9. Infanterie-Division (33. und 35.) unter Generalmajor Rjäbinkin bei Sp tschan pu, zwei Regimenter der 31. Infanterie-Division (122. und 124.) unter Generalmajor Tschishewitsch bei Kaw li zun.

Die Abschnittskommandeure erhielten Befehl, unverzüglich für Aufstellung von Batterien der zu ihren Divisionen gehörigen Artilleries Brigaden Sorge zu tragen; hierbei wurde es ihnen überlassen, so viel Batterien in Stellung zu bringen, als sie — den örtlichen Bershältnissen entsprechend — für möglich und vorteilhast erachteten. Den Truppen jedes Abschnitts sowie den beiden Gruppen der

Reserve wurde je eine Ssotnie des Orenburg-Rasaken-Regiments zugeteilt.

Die Mörfer-Batterien wurden vorläufig, bis zum Auffinden zweckentsprechender Feuerstellungen, beim Dorfe Chin dwa zin aufgestellt, wo auch das Generalkommando am 29. vormittags Quartier nahm.

Uns drei fremden Offizieren war in Chinchwazin eine ganz freundliche kleine Fansa zugewiesen worden, die wir mit einem vom III. Sibirischen Korps zur Verbindung kommandierten Kasakensoffizier und mit dem Schriftsteller Krassnow teilten, der als Reservesoffizier eingezogen und dem Stabe zugeteilt war. Mittags kam der schwedische Hauptmann Edlund, der von Liaoyan über Sio tun thy zu seinem, dem XVII. Korps hatte reiten wollen, die Brücke aber bereits abgebrochen gefunden hatte. Er brachte mir einen Brief von Oberstleutnant Lauenstein, der mir mitteilte, daß General Kuropatkin entschlossen sei, die Entscheidungsschlacht bei Liaoyan anzunehmen.

Wir waren froh, endlich so weit zu sein. Die Ereignisse der letten Bochen hatten die Stimmung niedergedrückt. Jett sollte das sortwährende Zurückgehen ein Ende nehmen. Wir waren in der Ebene angelangt, die Entscheidung sollte fallen, und daß sie für die Russen günstig sein würde, erhofften wir bestimmt.

Von einer Anhöhe in der Nähe unseres Quartiers, westlich Tatspin, hatte man eine weite übersicht über die Stellungen der Armee, vom Signalberg bei Mayetun dis zum linken Flügel des XVII. Korps bei Sykwan tun. Im Verlauf des 29. wurde die Position, dem Armeedesehl entsprechend, besetzt. Auf den Höhen nördlich Sin li tun suhren Batterien des I. Sibirischen Korps in Stellung, während die Höhen süblich Josan tun—Sykschan pu von der Artillerie des III. Sibirischen Korps gekrönt wurden. In dem Abschnitt von der Straße Sykschan pu—Min dia san dis zur Höhen 148, der ursprüngslich dem III. Sibirischen Korps zugeteilt und von diesem zur Versteidigung eingerichtet worden war, besand sich gegen Abend des 29. noch das 11. Ostsibirische Schüßen-Regiment.\*) Das 36. Orlowstiskerigen Stellung auf dem linken Flügel des X. Armeekorps etwa

<sup>\*) 3.</sup> Oftsibirische Schützen-Division III. Sibirischen Armectorps.

12 km zu marschieren hatte, war noch nicht eingetroffen. Ja selbst zu Beginn der Schlacht am 30. September früh war das 11. Schützen-Regiment noch nicht abgelöst. Im Stabe des X. Armeeforps wurde hierfür als Grund angegeben, daß die Truppen durch die Märsche und Kämpse der letzten Tage sehr ermüdet gewesen wären. Immerhin bleibt es unverständlich, daß der am 29. 3% morgens ausgegebene Besehl am 30. früh noch nicht ausgesührt war.

Am Nachmittage des 29. begann heftiges Geschüßfeuer auf den Höhen nordwestlich Min dia fan; über der Artilleriestellung des III. Sibirischen Korps platten japanische Schrapnells; es schien, als ob die Japaner den Rückzug der Truppen des III. Sibirischen Korps in seine Stellung belästigten. Bald jedoch trat wieder volle Stille ein, die nur ab und zu durch einen Kanonenschuß untersbrochen wurde.

Am Abend traf Oberst Oranowsti\*) beim Generaltommando des X. Armeeforps ein, um bezüglich gegenseitigen Zusammen-wirkens der beiden Korps Verabredungen zu treffen. Auch machte er Mitteilung von dem Vorhandensein einer japanischen Batterie südlich des Dorfes Min dia fan, von der aus die Stellung des III. Sibirischen Korps frontal beschossen, die des X. Armeekorps aber auf Hantiert werden könne; es wurde daher beschlossen, bei Tagesanbruch des 30. August mit der Artillerie beider Korps diese Batterie niederzukämpfen.

Im übrigen glaubten wir nicht, daß der japanische Angriff unmittelbar bevorstände. Wir hielten es nicht für möglich, daß die japanische Armee, die doch auch durch die Kämpse und Märsche der vorhergehenden Tage ermüdet sein mußte und starke Verluste erslitten hatte, schon jest in der Lage wäre, die russische Stellung anzugreisen. Wir glaubten, daß wir in Chin chwa zin einige Tage der Ruhe haben würden. Oberstleutnant Lauenstein hatte mir mitgeteilt, daß unser Gepäck aus Guntschulin wieder in Liaoyan anzgekommen sei.\*\*) — Oberstleutnant Papadopow und ich wollten daher am 30. nach Liaoyan reiten und unsere Koffer abholen.

Eines Umstandes muß ich hier noch Erwähnung tun, der zwar unwesentlich erscheint, aber doch höchst bezeichnend für die damaligen

<sup>\*)</sup> Chef des Stabes III. Sibirischen Armeeforps.

<sup>\*\*)</sup> S. S. 258.

Befehlsverhältnisse war. Am 29. spät abends machte General Kuropatkin das Generalkommando telephonisch darauf ausmerksam, daß der Bergktod zwischen Pa hu tschi und Kaw li zun den "Schlüssel" zur Stellung des X. Armeekorps bilde, daher mit mindestens zwei Bataillonen besetzt werden müsse. Also, nicht nur daß der Armees besehlshaber jedem Korps und Detachement seiner Armee direkt die genausten Besehle erteilte — die Einteilung in Armeegruppen war bereits wieder aufgehoben — er kümmerte sich sogar um die Aufstellung einzelner Bataillone und suchte die Anordnungen seiner Untersührer in jeder Weise zu beeinstussen. Auf die Initiative der Führer konnte eine derartige Bevormundung nicht günstig einwirken. General Kuropatkin mag aber seine Gründe dafür gehabt haben; jedensals konnte man Mangel an Arbeitskraft und Arbeitskreudigskeit dem russischen Heersührer nicht vorwersen! —

## Der 30. Auguft.

Durch heftigen Kanonendonner wurden wir am frühen Morgen des 30. August geweckt. Wir eilten sofort auf die Höhe bei Ta tsp hin, um zu sehen, um was es sich handele. — Auf der ganzen Linie schien der Kampf entbrannt zu sein. Westlich der Schlucht von Min dia fan dis zur Signalhöhe bei Mayetun stand die ganze Artillerielinie im Feuergesecht.

Die Japaner hatten ihren Angriff mit startem Artilleriefeuer gegen die Abschnitte des I. und III. Sibirischen Korps begonnen. Während die II. japanische Armee gegen die Stellungen des I. Sibirischen Armeekorps vorging und diese im Laufe des Tages von Besten her zu umfassen versuchte, hatten Teile der IV. Armee vor Tagesgrauen einen überraschenden Borftoß gegen den rechten Flügel bes III. Sibirischen Korps gemacht. Das auf der Höhe nördlich Ru dia th stehende Regiment der 6. Oftsibirischen Schützen-Division (siehe umstehende Stizze E) war mit dem Bajonett angegriffen worden und auf die nächsten Soben zurückgegangen; ebenso hatte eine dort stehende Batterie absahren muffen. — Auf Befehl des Urmeebefehlshabers murde vom X. Armeeforps das in Referve befindliche 33. Jelegti=Infanterie=Regiment von Sytican pu nach Zofantun dem III. Sibirischen Korps zur Unterstützung entfendet; dieses Regiment trat jur Verfügung bes tommandierenden Generals des III. Sibirischen Korps und kehrte erst am Abend des

31. August in den Verband des X. Armeekorps zurück. Auch aus der Armeereserve wurde ein Regiment des V. Sibirischen Korps nach Zosan tun in Marsch gesetzt.

Auf dem linken Flügel des III. Sibirischen und dem rechten des X. Korps wurde in den Worgenstunden nur ein hestiger Artilleriekamps geführt, während der linke Abschnitt des X. Korps — östlich der Etappenstraße nach Wandatai — überhaupt nicht ansgegriffen wurde.

Die Japaner hatten im Verlaufe der Nacht auf den Höhen gegenüber der Stellung des III. Sibirischen Korps und des rechten Abschnitts des X. Armeetorps, auf etwa  $2^1/_2$  km von dieser entsernt, starke Artillerie in Stellung gebracht; es wurden sestgeskellt: 24 Geschütze südöstlich des Dorses Ku dia tsp (A), 12 Geschütze etwa 2 km östlich Schi chui po tsp (C) und nochmals 12 Geschütze südlich des Dorses Win dia fan (B); diese Batterien hatten mit Tagesanbruch das Feuer gegen die auf der Höhe hart westlich der Schlucht von Win dia san stehende 4. Batterie der 3. Ostsibirischen Schützens Artillerie-Brigade eröffnet.

Bur Befämpfung der feindlichen Batterien wurden vom X. Armeestorps die 1. und 2. Batterie 9. ArtilleriesBrigade bestimmt, die während der Nacht südlich Sytschan zu am nördlichen Einsgange der Schlucht in Stellung gegangen waren und sich eingegraben hatten. Unter Leitung des Abteilungskommandeurs Obersten Ssigussarento lösten sie ihre Aufgabe in glänzender Beise. Während die Batterien völlig verdeckt im Tale standen, leitete der Abteilungskommandeur durch Flaggenzeichen von einem Beobachtungsstande, der etwa 800 m rechts vorwärts auf einer Kuppe westlich der Schlucht lag (b), das Feuer.

Die Batteriegruppen A und C machten sich durch das Aufbligen der Schüsse und den auswirbelnden Staub derartig bemerkbar, daß jedes Geschütz zu zählen war. Oberst Ssljussarenko richtete zunächst das Feuer seiner beiden Batterien gegen die Gruppe A, die bereits nach 35 Minuten sast völlig zum Schweigen gebracht wurde. Alsdann leitete er das Feuer der 2. Batterie auf Gruppe C über, während die 1. Batterie jeden Bersuch der Gruppe A, das Feuer wieder zu eröffnen, vereitelte. 9 Uhr vormittags war auch Gruppe C niedergekämpst. Gruppe B, deren Standpunkt nur aus der Richtung der Schüsse und dem vereinzelten Auswirdeln von Staub zu erkennen war, wurde nun von der 4. Batterie 3. Ost-

Gligge ber Stellung III. Gibirischen und X. Armeetorps zu beiben Geiten ber Schlucht von Min bia fan am 30. August 1904 vormittags.



sibirischer Schüßen-Artillerie-Brigade mit Erfolg unter Feuer genommen. Jeden Versuch der japanischen Artillerie, im Verlause des Tages das Feuer wieder zu eröffnen, beantworteten die beiden Vatterien des Obersten Ssljussarenko mit Schnellseuer und brachten die seindlichen Geschüße zum Schweigen.\*) Gegen Mittag griffen die beiden Vatterien auch gegen seindliche Insanterie, die sich kaum 500 m vor den Schüßengräben des 10. und 12. Ostsibirischen Schüßen-Regiments auf dem jenseitigen Verghange in einem Gaoljansselbe (D) eingenistet hatte, ein; durch lebhastes Schrapnellseuer aus dem hohen Gaoljan vertrieben, geriet die japanische Insanterie in den wirksamen Schußbereich der Schüßen und erlitt ungeheuere Verluste.

Im Verlaufe des 30. August haben die 1. und 2. Batterie 9. Artillerie=Brigade etwa 6000 Schuß abgegeben. Die Japaner vermochten den Standpunkt der Batterien nicht aufzufinden; sie streuten mit Granaten auf dem Nordhange der Berge zu beiden Seiten der Schlucht, trasen aber die Batterien nicht. Die Verluste beider Batterien betrugen zwei Mann verwundet und drei Pferde tot, sie rührten nicht von Artilleriegeschossen, sondern von Infanteriestugeln her, die über den Bergkamm flogen.

Während in den Morgenstunden das Artillerieduell ausgesochten wurde, ging gegen Mittag die japanische Garde zum Angriff gegen die Schlucht von Mindiafan vor. Die Höhen westlich der Schlucht hielten das 12. und 10. Ostsibirische Schüßen-Regiment besetz; das 36. Orlowsti-Regiment, das den vom 11. Ostsibirischen Schüßen-Regiment eingenommenen Abschnitt östlich der Schlucht die Hohe verteidigen sollte, war erst eingetroffen, nachbem der Kampf bereits entbrannt war; eine Ablösung des 11. Schüßen-Regiments konnte daher nicht mehr stattsinden; das 36. Regiment verstärfte nun dessen stellung sowie zum Teil auch die des 12. Schüßen-Regiments westlich der Schlucht; zu beiden Seiten der Schlucht waren also Truppenteile des III. Sibirischen und des X. Korps gemischt. Generalmajor Gerschelmann, der gegen Mittag süblich Sytschan zu eintraf, vereinbarte mit Generalmajor Kaschtlinski, der von einem Felskegel am Nordausgange der

<sup>\*)</sup> Ich schilbere die Tätigkeit der beiden Batterien so, wie sie auf russischer Seite beurteilt wurde. Sehr lehrreich wäre es, von japanischer Seite zu ersahren, ob die Annahmen über die Wirkung der Batterien zutreffend sind.



Anmert.: Diese, sowie die Zeichnung auf S. 307, wurden mir vom Stade der 9. Divssson freundlichst zur Berftigung gestellt.

Schlucht (a) das Gefecht seiner Division leitete, daß die Verteidigung ber Schlucht von Min dia fan und der Höhen zu deren beiden Seiten in Händen des Generals Kaschtalinski bleiben sollte.\*)

Es war etwa um die Mittagszeit, als wir die beiden Generale mit ihren Generalstabsoffizieren auf jenem Felskegel, der ein wenig rechts rückwärts der Stellung der 1. und 2. Batterie 9. Artilleries Brigade lag, trasen. Japanische Granaten, die unseren Batterien zugedacht waren, schlugen in der Nähe ein; wir mußten uns auf dem Felsen niederkauern, um nicht gesehen zu werden und das Feuer nicht auf uns zu ziehen.

Unterdessen mar ber Infanteriekampf heftig entbraunt. Durch bas bergige Gelände und Gaoljanfelder in der Annäherung begunstigt, ging die japanische Garbe auf beiben Seiten ber Schlucht in dichten Schütenlinien jum Angriff vor. Sprungweise, die Offiziere weit voraus, fturmten die Japaner todesmutig heran. Ganze Reihen murden von den ruffischen Rugeln niedergeftredt; Balle von Leichen türmten fich an; aber neue bichte Schütenlinien folgten ben erften und füllten die Lücken aus. In Mulden und toten Winkeln machten sie Salt, um von neuem unter dem Jeuerschutze der liegengebliebenen Abteilungen vorzuspringen. Um 1 Uhr nachmittags waren die japanischen Schützenlinien bis auf etwa 600 m an die ruffischen Stellungen berangekommen; jeder fernere Berfuch, weiter vorzukommen, scheiterte an dem Feuer der ruffischen Infanterie; aber auch dieje hatte ftarke Verlufte, zumal die japanische Artillerie, deren Stellung nicht zu erkennen mar, die Schützengraben mit Granaten beschof. \*\*)

Bereits 12 Uhr mittags wurde aus der rechten Gruppe der Korpsreserve von Sytschan hu das 35. Brjanski-Infanteries Regiment unter Kommando des Generalmajors Kjäbinkin zur Unterstützung der östlich der Schlucht kämpfenden 36er und des 11. Schützen-Regiments vorgezogen. Somit war bereits um Mittag die rechte Gruppe der Korpsreserve ausgebraucht.

Da der linke Flügel des Korps, östlich der Etappenstraße, überhaupt nicht angegriffen wurde, der Gegner sich hier vielmehr

<sup>\*)</sup> Durch freiwillige Bereinbarung wurde also der Fehler wieder guts gemacht, den das Armeckommando begangen hatte, als es die für die Bersteidigung wichtige Schlucht als Grenze zwischen den Abschnitten zweier Armeckorps bezeichnete.

<sup>\*\*)</sup> Wahrscheinlich hatte die japanische Artillerie von der rufsichen gelernt. sich in Dedung zurückgezogen und schoft nun ebenfalls indirekt.

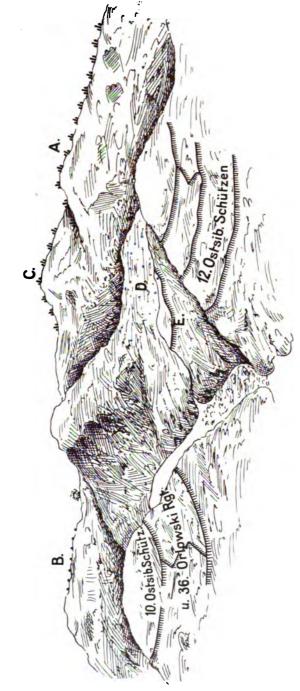

Erläuterungen: A. B. C. Zapanische Batterie-Stellungen. — D. Gaoljan-Feld, in dem jahanische Insanterie zum Angriff vorging. E. Zapanischer Schliegen am 31. 8. früh.

auf Artilleriefeuer beschränkte, so wurde gleichzeitig aus der Reserve dieses Flügels das 124. Woroneschski-Infanterie-Regiment mit einer Batterie nach Sytschan zu zur etwa erforderlich werdenden Unterstützung des hart bedrängten rechten Flügels herübergezogen.

Da eine japanische Batterie nordöstlich des Weges Min dia fan— Tsuidiagou, welche die Stellung III. Sibirischen Armeetorps stantierte, nicht zu fassen war, erhielt General Gerschelmann Besehl, die linken Flügel-Batterien 9. Artillerie-Brigade (s. Stizze S. 303), die nicht zu wirken vermochten, durch die Schlucht östlich Höhe 148 bis hinter die "vorgeschobene Stellung" des Ssewski-Regiments vorgehen und von hier das Feuer eröffnen zu lassen.

Unterbessen aber hatte der Feind, gegen 12 Uhr mittags, auch diese "vorgeschobene Position", südöstlich Höhe 148, die vom I. Bastaillon des 34. Ssiewstis Regiments besetzt war, energisch ans gegriffen. Das Bataillon geriet ins Schwanken, wurde jedoch noch rechtzeitig von dem in Reserve besindlichen IV. Bataillon unterstützt,\*) während die anderen beiden Bataillone, die das Bergmassin nordwestlich Ya hu tschi besetzt hielten, am Kampse nicht teilnehmen konnten.

2<sup>10</sup> nachmittags erbat Generalmajor Gerschelmann weitere Unterstützung für das 34. Ssiewski-Regiment, da es hart bedrängt würde und ohne Reserve sei. Gegen 3 Uhr nachmittags wurde ein Bataillon des 122. Tambowski-Regiments von Kaw li zun dem Ssiewski-Regiment zur Unterstützung geschickt. Außerdem erhielt die 1. Ostsibirische Mörser-Batterie Besehl, in der Schlucht westlich Ya pu tsch — zwischen "Haupt" und "vorgeschobener Position" — in Stellung zu gehen.

Ehe jedoch das Bataillon des Tambowsti-Regiments in der Stellung eintraf, hatte General Gerschelmann bereits aus eigener Machtvollkommenheit ein Bataillon des 124. Woroneschsti-Insfanterie-Regiments von Sytschan pu aus dem Ssiewski-Regiment zur Unterstützung geschickt; auf der "vorgeschobenen Position" dieses Regiments befanden sich somit am Nachmittage vier Bataillone von drei verschiedenen Regimentern, denen es gelang, die Stellung endgültig im Besitz zu behalten und alle Angrisse des Feindes, unter ungeheuren Verlusten für diesen, zurückzuweisen. Es

<sup>\*)</sup> Außerdem ließ General Gerschelmann seine linke Flügel-Batterie zur Abwehr bes Angriss bis an die "vorgeschobene Bosition" vorgeben.

ist sehr kennzeichnend für den Wert von "vorgeschobenen Stellungen", daß die beiden Bataillone, die die "Hauptstellung" — den "Schlässel der Position", wie der Armeebesehlshaber sie bezeichnet hatte — besetzt hielten, sich am Kampf gar nicht beteiligen konnten, während die in der "vorgeschobenen Position" befindlichen Teile des Regiments nur durch das Eingreisen beträchtlicher Verzitärtungen vor einer Niederlage bewahrt wurden.

Bahrend beim Sfjewsti-Regiment der Rampf bin- und herwogte, war auch auf dem rechten Flügel, an der Schlucht von Min dia fan, einen Augenblid eine bedenkliche Schwantung eingetreten. Das zur Unterftützung anrückende 35. Brjansti=Re= giment hatte in Kompagniekolonnen die fteile Sobe füblich Sy tichan pu, öftlich ber Schlucht, soeben erklommen, als es in heftiges Granatfeuer geriet und Rehrt machte. Den Bemühungen des Generals Gerschelmann gelang es jedoch, das Regiment wieder vorwärts und damit dem 36. Orlowsti-Regiment die dringend notwendige Unterstützung zu bringen. Nach Eintreffen des 124. 280= roneschsti=Regiments bei Sy tichan nu hatte General Raschtalinsti außerdem sofort ein Bataillon dieses Regiments zur Unterstützung in bie Schütenlinie öftlich ber Schlucht vorgezogen.\*) Es tampften nunmehr hier durcheinandergemischt das 11. Schützen-, das 36., 35. und ein Bataillon 124. Regiments. Obgleich der tapfere Begner immer von neuem vorzudringen versuchte und seine Reserven einsette, auch seine Artillerie unausgesett die Soben zu beiben Seiten der Schlucht beschoß, vermochte er keinen Schritt vorwärts zu gewinnen.

Der linke Abschnitt des Korps wurde im Laufe des Tages von der ihm gegenüberstehenden halben 2. japanischen Division nicht angegriffen; die beiden, die Abschnittsbesatzung bildenden

<sup>\*)</sup> Bezüglich des Boroneschski: Regiments waltete ein Nißverständnis ob; der sommandierende General hatte das Regiment zu seiner Versfügung nach Sy tschan hu beordert; General Gerschelmann war jedoch der Ansicht, daß das Regiment ihm bzw. dem Kommandeur der 3. Ostsibirischen Schüßens Division, General Kaschtalinski, der mit Einverständnis des kommandierenden Generals das Kommando über die Truppen zu beiden Seiten der Schlucht übernommen hatte, zur Versügung stehe; so war ein Bataillon dem Ssiewskis, ein zweites dem Orlowski-Regiment zur Unterstüßung zugeschickt worden; ein brittes Bataillon war in dem östlichen Abschnitt zurückgeblieben (beim 125. Pensienski-Regiment). Am Rachmittage ersuhr das Generalkommando zu seiner überraschung, daß bei Sytschan hu nur noch ein Bataillon mit einer Batterie stehe.

Infanterie-Regimenter (121. Penfenski und 123. Koslowski) mußten untätig bleiben. Die Artillerie dieses Abschnitts\*) unterstützte, soweit es möglich war, durch ihr Feuer den rechten Abschnitt; außerdem beschoß sie, im Berein mit der Artillerie des XVII. Armeekorps, das Dorf Sio tun tsp und zwang die Japaner, es zu räumen.

Als in den Nachmittagsstunden auf dem rechten Flügel des Korps der Kampf am heftigsten tobte, ging bei sämtlichen Truppenstommandeuren folgender Besehl des Generalkommandos des X. Armeekorps ein:

"Der Armeebesehlshaber hat angeordnet, den Truppen bekannt zu geben — und zwar bis zu den vors dersten Linien einschließlich — daß die Garnison von Port Arthur den letzten Sturm der Japaner auf die Festung glänzend abgewiesen hat. Die Japaner haben ungeheure Berluste erlitten; sie sind, wie der Armees besehlshaber sich ausdrückt, "vollkommen zerstückelt\*\*) worden" und haben das Bombardement eingestellt."

Bis zum Eintritt der Dunkelheit währten der Geschützkampf und das Gewehrseuer fort, ohne daß irgend eine Anderung in der Lage eingetreten wäre. Sobald die Sonne unterging, verstummte das Feuer. Weder von japanischer noch von russischer Seite wurden irgendwelche Versuche gemacht, den dicht gegenüberstehenden Feind unter dem Schutze der Dunkelheit zurückzuwersen. Wie in einer Fabrik dei Sonnenuntergang das Tagewerk endet, so trat auch hier nach dem blutigen Ringen plötzlich volle Ruhe ein. Die Japaner lösten sich während der Nacht los und gingen in eine weiter rückwärts gelegene Stellung.

Beim X. Armeeforps hatten die ganze Schwere des Kampses das 36. Orlowsti= (unterstützt von den 11. Ostsibirischen Schützen) und das 34. Ssiewsti=Regiment sowie das letzterem zur Unterstützung geschickte Bataillon des 122. Tambowsti=Regiments zu

<sup>\*)</sup> Rur vier Batterien der 31. Artillerie-Brigade traten überhaupt in Tätigkeit.

<sup>\*\*) &</sup>quot;cobekne ocknu." — Diese Mitteilung war vom Armeebeschlähaber telegraphisch eingegangen. Sie bezieht sich auf die in den Tagen vom 13. bis 24. August seitens der Japaner gegen die Nordfront von Port Arthur ohne genügende artilleristische Vorbereitung unternommenen erfolglosen Stürme, die ihnen etwa 16 000 Mann kosteten.

tragen gehabt; die übrigen Truppenteile waren gar nicht beteiligt gewesen oder hatten erst am Nachmittage, als der Angriff der Jaspaner bereits zum Stehen gekommen, in das Gesecht eingegriffen. Bon der Artillerie hatten die 1. und 2. Batterie der 9. Artilleries Brigade vom Morgengrauen dis Sonnenuntergang in ununtersbrochenem Feuergesecht gestanden; jedes Geschütz hatte durchschnittlich 375 Schuß abgegeben; die übrigen Batterien hatten sich infolge des ungünstigen Schußseldes und der verdeckten Ausstellung der japanischen Artillerie weniger am Kampf beteiligen können.\*)

Die am Abend von allen Seiten eingehenden Nachrichten ers wedten das Gefühl, daß man — wenn auch mit großen Opfern — ben erften Erfolg errungen habe.

Am heißesten war auf bem rechten Flügel der Armee, beim I. Sibirischen Armeekorps, gekampft worden, bessen Stellungen umfassend von der II. Japanischen Armee angegriffen und den ganzen

<sup>\*)</sup> Für die Beteiligung der Truppenteile spricht die aufgewendete Munition:

| 36.  | Orlows   | fi=Re      | giment            |          |    |     |  | 416 800 | Patro | nen             |
|------|----------|------------|-------------------|----------|----|-----|--|---------|-------|-----------------|
| 34.  | Sijewst  | i=Reg      | iment (2 Batail   | lone)    |    |     |  | 250 000 | ,,    |                 |
| 122. | Tambor   | vsti=9     | Regiment (1 Bat   | aillon)  |    |     |  | 96 000  | .,    |                 |
| 35.  | Brjanst  | i=Reg      | iment             |          |    |     |  | 26 100  | "     |                 |
| 124. | Worone   | schsti:    | Regiment          |          |    |     |  | 12 300  | ,,    |                 |
| 33.  | (beim I  | II. S      | ibirischen Korps) | ), 121., | 19 | 23. |  | _       | "     |                 |
| 1.   | Batterie | <b>9</b> . | Artillerie=Brigal | be .     |    |     |  | 2 600   | Schuf | 3               |
| 2.   | ,,       | 9.         | ,,                |          |    |     |  | 3 304   | "     |                 |
| 3.   | ~        | 9.         | ,,                |          |    |     |  | 580     | ,,    |                 |
| 4.   | ,,       | 9.         | ,,                | •        |    |     |  | 279     | "     |                 |
| õ.   | "        | 9.         | "                 |          |    |     |  | 50      | "     |                 |
| 1.   | ,,       | 31.        | "                 |          |    |     |  | 602     | "     | †)              |
| 2.   | ,,       | 31.        | <i>n</i>          |          |    |     |  | 127     | ,,    |                 |
| 6.   | ,,       | 31.        | ,,                |          |    |     |  | 120     | ,,    | <del>††</del> ) |
| 8.   | "        | 31.        | "                 |          |    |     |  | 160     | "     |                 |

Die übrigen Batterien waren unbeteiligt.

<sup>†)</sup> Die 1. Batterie der 31. Artillerie-Brigade befand sich in der Stellung des Penjensti-Regiments öftlich der Etappenstraße und hatte in den Kampf des ersten Abschnitts eingreifen können.

<sup>††)</sup> Die 6. Battterie der 31. Artillerie-Brigade wurde nit dem Woroneschskis Regiment nach Sy tschan pu gezogen und trat nachmittags auf den Höhen östlich der Schlucht von Win dia fan in das Ecfecht.

Tag über von schwerer Artillerie beschossen wurden. Während die 3. Japanische Division gegen die Front Sin li tun—Da tsy hin vorzeing, suchten die 6. und 4. Division den rechten Flügel der Stellung bei Mayetun westlich der Eisenbahn zu umfassen. Zur Unterstügung des I. Sidirischen Korps hatte General Kuropattin das IV. Siedirische Korps herangezogen und den rechten Flügel der Stellung allmählich nach Norden verlängert. Unter großen Verlusten arbeitete sich die japanische Infanterie im Gaoljan dis auf etwa 1000 m an die russischen Stellungen heran. Jeder Versuch, weiter vorwärts zu kommen, scheiterte, da der Gaoljan vor den russischen Schügensgräben abgemäht war und die aus den hohen Ahrenseldern heraustretenden japanischen Schügenlinien durch das russische Feuer niedersgestreckt wurden.

Auch das III. Sibirische Korps hatte alle Angriffe der IV. japanischen Armee siegreich zurückgewiesen und seine am Morgen verlorenen Stellungen wiedergenommen. Sehr bezeichnend für die am Abend des 30. August herrschende Stimmung ist solgendes nach Sonnenuntergang beim Generalkommando des X. Armeekorps einzgegangenes Telegramm des kommandierenden Generals des III. Siebirischen Korps:

"Die vordere Höhe, die heute früh von den Japanern genommen wurde, ist vom Feinde geräumt. Auf dem linken Flügel sind unzählige Angriffe der Japaner abgeschlagen worden. Die Berluste sind ungeheuere, aber die "Kühnheit des Geistes"") ist noch ungeheuerer.

Alle sind überzeugt, daß wir niemals zurückgehen werden!

Allen auf der Position ist das Telegramm des Generals Kuropatkin verlesen worden. — Alle rufen Hurra, auch ich rufe Hurra!"

Die Stimmung war eine gehobene; allgemein herrschte die Anssicht vor, daß der morgende Tag die Niederlage der Jaspaner vollenden würde. Allerdings waren die Truppen von den vorangegangenen Kämpfen geschwächt und ermüdet, aber große Teile der Armee, so das ganze XVII. Korps und etwa die Hälfte

<sup>\*) &</sup>quot;бодрость духа".

bes V. Sibirischen Korps, waren noch nicht eingesetzt worden, und die Ermattung der Japaner mußte eine noch weit größere sein.

Der herrschenden Stimmung entsprach auch einigermaßen der im Hauptquartier Liaohan 11 50 abends ausgegebene Armeebefehl:

"Dank dem selbstwerleugnenden Heldenmut der Truppen ist der Gegner überall mit großen Berlusten zurückgeschlagen worden. — Morgen, den 31. August, wird die Behauptung der Position sortgesest. Hierbei hat man sich nicht auf passive Berteidigung zu beschränken, vielmehr ist überall da, wo es möglich und nüglich erscheint, nach Ermessen der Korpskommandeure zum Angriff überzugehen. — Ungeachtet der Ermüdung der Truppen ist der Gegner auch während der Nacht unausgesest zu beunruhigen."

Ein Befehl zum allgemeinen Angriff war dieses gerade nicht, aber es kam doch wenigstens ein Offensiv-Gedanke darin zum Ausdruck, und auch das war erfreulich und belebte die Hoffnung auf einen balbigen endgültigen Erfolg.

Gegen Abend hatte der kommandierende General auf Befehl des Generals Kuropatkin sämtlichen Truppenkommandeuren mitgeteilt, daß morgen, den 31. August, der Geburtstag des Mikado sei; man müsse daher für morgen, vielleicht schon für heute Nacht auf erneute energische Angriffe der Japaner rechnen.\*) Man glaubte, daß diese alles daransezen würden, ihrem Kaiser zu seinem Wiegenseste das eroberte Liaoyan zu Füßen zu legen.

Um unvorhergesehenen nächtlichen Überfällen vorzubeugen, wurden für die Nacht Horchposten (ssekrety) ausgestellt und die Jagdkommandos zur Aufklärung vorgeschickt. In die Schlucht von Min dia fan wurde ein Bataillon des 124. Woroneschsti-, in die von Da pu tschi ein Bataillon des 122. Tambowski-Infanterie-Regiments vorgeschoben.

Da der Kommandeur der 31. Infanterie-Division, Generalmajor Bassiljew, abends gemeldet hatte, daß die Japaner "in Massen vor seiner Front, die Täler und Höhenkämme entlang, in Richtung auf den Taitspho marschierten", er daher einen Angriff seines linken Flügels befürchte, so wurden die beiden noch

<sup>\*)</sup> In dem diesbezüglichen Telegramm des Armeekommandos hieß es, der Hauptangriff der Japaner wäre morgen 11 Uhr vormittags zu ers warten; wie man auf diesen Zeitpunkt gekommen ist, ist mir unklar.

Garde= und halbe 2. Division (3. Brigade) gewesen.\*) Beim Angriff sollen hauptsächlich das 3. Garde= und das 29. Infanterie= Regiment der 3. Infanterie=Brigade beteiligt gewesen sein.

Hervorheben muß ich noch, daß im Verlause bes Kampses am 30. alles nur Mögliche geschah, um die Truppen zu verpstegen. Der Korpsintendant Oberst Erdmann sührte am Nachmittage persönlich Proviantwagen bis zu den Truppen vor und ließ im seindlichen Feuer Brot ausgeben; mit Eintritt der Dunkelheit wurden die Feldküchen bis an die vordersten Stellungen herangezogen. Bis in die Schüßenlinien wurde den Mannschaften warmes Essen gebracht; auch Konserven wurden ausgegeben. Dank den Feldküchen blieben die Truppen troß der tagelangen Kämpse bei Kräften und Gesundheit. Ich bin der Überzeugung, daß eine europäische Armee, besonders in einem nicht in hoher Kultur stehenden Lande, im Kriege ohne Feldküchen nicht mehr auskommen kann. Daß die Japaner diese Einrichtung nicht besaßen, ist kein Beweis gegen meine Behauptung, da ihre Bedürsnisse ganz andere als die des Europäers sind.

Am Nachmittage bes 30. wurden Gerüchte lautbar, daß zwei japanische Divisionen weiter oberhalb auf das nördliche User bes Taitsch ho übersetzten, doch legte man diesen Gerüchten wenig Bedeutung bei, da eine solche Trennung der Kräfte in diesem entscheidenden Augenblick für die Japaner höchst bedenklich erschien und den Russen nur erwünscht sein konnte.

## Der 31. Auguft.

Die Nacht verging ziemlich unruhig; fortwährend wurden wir durch Gewehrseuer aufgeschreckt. Dem I. Sibirischen Korps gegenüber versuchte die japanische II. Armee unter dem Schutze der Dunkelheit das zu erreichen, was am Tage ihr nicht gelungen war. Die 6. Japanische Division ging von Westen her gegen den Signalberg vor, vertrieb auch die russischen Vorposten aus Gutsiath, kam aber über die Eisenbahn nicht herüber; durch das Feuer der russischen Maschinengewehre wurden die in dichten Linien vorgehenden japanischen Kompagnien niedergestreckt. Die Japaner mußten an

<sup>\*)</sup> Die 2. Japanische Division bestand aus 3. und 15. Brigade. — Es haben mithin dem X. Armeekorps höchstens 18 Bataillone gegenübergestanden.

ber Eisenbahn, dicht vor den dem Signalberg vorgelagerten Hindernissen, Halt machen und gruben sich ein. Etwa auf 300 bis 400 m lagen sich am anderen Morgen die seindlichen Schützenlinien gegenüber und führten den ganzen Tag über auf dieser nahen Entsernung aus ihren Schützengräben den Feuerkamps.

Die 3. Japanische Division ging gegen Morgen mit ihrem linken Flügel auf Da tsp hin vor; es glückte auch einem Regiment, bis auf die Bergnase nordöstlich des Dorfes zu gelangen, doch wurde es durch einen russischen Gegenstoß mit dem Bajonett zurückgetrieben; der rechte Flügel drang bis in Nähe von Sin li tun vor und grub sich dort ein.

Balb nach 4 Uhr morgens entbrannte aber auch in unserer unmittelbaren Nachbarschaft der Kampf von neuem. Schnell hintereinander abgegebenen Salven folgte bald Geschützseuer. Die Japaner\*) machten den Versuch, in der Lücke zwischen I. und III. Sibirischen Korps durchzustoßen; sie hatten Schantsia pu und Tasy bereits besetzt. Es war Besehl gegeben, sie zurückzuwersen; der Armeebesehlshaber hatte zwei Bataillone 18. Ostssibirischen Schützen-Regiments\*\*) zur Unterstützung geschickt.

Wir waren bei Morgengrauen auf die Höhe bei Ta thy hin geeilt. Batterien III. Sibirischen Korps, die auf dem westlichen Ausläuser dieser Höhe standen, sowie Batterien des I. Sibirischen Korps von der Höhe bei Sin li tun seuerten unaushörlich gegen die von den Japanern besetzen Ortschaften und die während der Nacht von ihnen angelegten Schützengräben. Gegen Mittag wurden Tasy und Schan tsia pu von den Japanern geräumt und vom III. Sibirischen Korps wieder besetzt.

Gegenüber dem linken Flügel des III. Sibirischen Korps und der Stellung des X. Armeekorps unternahm der Gegner am Morgen des 31. August nichts Ernstliches. Die japanische Infanterie hatte sich während der Nacht weiter zurückgezogen. Die russische Artillerie beschoß fortdauernd deren Stellungen,\*\*\*) der Feind antwortete aber

<sup>\*)</sup> Bahrscheinlich die 5. Division.

<sup>\*\*) 5.</sup> Oftsibirische Schüten=Division.

<sup>\*\*\*)</sup> Die 1. und 2. Batterie 9. Artisseries Brigade, die ihre bisherige Stellung innehatten, verschossen am 31. August zusammen — 3730 Schuß; da die japanische Artisserie sich jest verdeckt ausgestellt hatte, streuten sie; ob mit großem Ersolge, erscheint zweiselhaft; außerdem waren noch sechs Batterien beim X. Korps in Tätigkeit, je drei im rechten und linken Abschnitt.

nur schwach; gegenüber dem linken Flügel des X. Armeekorps machte sich ein Abzug des Gegners in östlicher Richtung bemerkbar.

Inzwischen nahmen die Gerüchte, daß die Japaner bei Sakan und weiter oberhalb mit starken Kräften auf das nördliche Tai tsphosuser übergegangen wären, immer sestere Gestalt an, noch immer aber wollte man ihnen keinen Glauben schenken. Tatsächlich hatte General Kuroki bereits am 30. der 12. und halben 2. Division sowie der Bensiho gegenüberstehenden Reserves Brigade den Besehl erteilt, den Tai tspho zu überschreiten. Die 12. Division beendigte am 31. ihren übergang bei Sakan und nahm eine Stellung bei Kwantun, um den Userwechsel der halben 2. Division zu decken, der im Berlause des 31. und der Nacht zum 1. September vollendet wurde. Die Reserves Brigade ging bei Ben si ho über und drängte das dort stehende russische Detachement zurück.

Es scheint unbegreiflich, daß troß der zur Verfügung stehenden starken Kavallerie der russische Heerführer noch bis zum Nachmittage des 31. keine volle Klarheit über den Flußübergang der Japaner hatte.
— Man hätte glauben sollen, daß auf die ersten Meldungen hin die auf dem nördlichen Tai tspho-User besindlichen russischen Truppen sofort vorgehen würden, um den Feind während des Überganges anzugreisen und zurüczuwersen. Aber nichts von alledem geschah; man ließ die Japaner ruhig übergehen und begnügte sich damit, die 35. Division des XVII. Urmeetorps auf den Höhen bei Sykwan tun eine Verteidigungsstellung nehmen zu lassen.

Eine Operation von einer solchen Rühnheit, wie die der Armee Ruroti, gegenüber einem an Kräften überlegenen Feinde tonnte nur ein Feldherr unternehmen, der die Vorsicht seines Gegners tannte und der selbst durchdrungen war von der überzzeugung, daß nur frisches Wagen zum Siege führt.\*)

Hätte General Kuropatkin die gleiche Uberzeugung besessen, ein entscheidender Sieg ware ihm sicher gewesen. Es bot sich ihm die

<sup>\*)</sup> Ob der Plan für den Abergang über den Taitspho von General Kurofi selbständig gesatzt wurde oder ob er von dem japanischen Oberfeldheren ausging, ist mir nicht bekannt.

Gelegenheit, sich mit aller Kraft auf einen der getrennten Teile des Feindes zu werfen und diesen zu schlagen.

Schwieriger allerdings, aber sympathischer und einen größeren Erfolg versprechend wäre es gewesen, der russische Feldherr hatte die Japaner ruhig über den Tai tin bo geben laffen, hatte ihre Abwehr der 35. Infanterie-Division und den bei Scha ho pu stehenden Teilen des V. Sibirischen Armeekorps anvertraut und hatte, unter Gin= setzung aller feiner Referven, auch ber 3. Infanterie-Division, mit ganzer Rraft den Rampf offensiv auf dem westlichen Tai tsy ho-User fortgesett. — Der Feind war durch seinen erfolglosen Angriff geschmächt, die eigenen Truppen maren vom besten Geift beseelt; sie brannten darauf, zum Angriff vorzugeben. Allerdings war es ein fühnes Bagnis; ein Erfolg hatte dem Rriege eine ent= icheidende Wendung gegeben; ein Migerfolg aber hatte bas Schickfal der Manbichurei=Urmee besiegelt, der Rückzug mare ihr nicht mehr möglich gewesen. — General Kurovattin mag wohl Urfache gehabt haben, an bem Erfolge eines folden Unternehmens ju zweifeln. Man darf auch nicht vergeffen, daß die ruffifche heeresteitung über die Starte des gegenüberstehenden Feindes teine volle Klarheit hatte; es herrschte allgemein die Ansicht, daß die Japaner an Rraften überlegen feien. Man barf baber ben russischen Feldherrn nicht verurteilen, wenn er einen Entschluß jagte, der zwar nicht so entscheidenden, aber doch sichereren Erfolg versprach.

Am Bormittage des 31. August ging der Armeebeschl Rr. 3 ein (siehe Anlage 12), der den Fall ins Auge saßte, daß "der Übergang bedeutender seindlicher Kräfte auf das rechte User des Taitspho sich als richtig herausstellen sollte". Für diesen Fall wollte General Auropatkin auf dem westlichen Taitspho-User sich in der Berteidigung halten, und zwar nicht in der augenblicklichen ausgedehnten Position, sondern in der rückwärts liegenden, weit kürzeren Linie der Forts; während zur Berteidigung dieser das IV. Sibirische Korps, die 5. Ostsibirische Schüßen-Division und eine gemischte Brigade des X. Armeekorps bestimmt wurden, sollte die ganze übrige Armee auf dem rechten Taitspho-User bereitgestellt werden, um die schon übergegangenen Teile der seindlichen Armee anzugreisen. Diese Anordnungen (Anlage 12) sollten jedoch erst auf besonderen Besehl zur Aussührung gelangen, d. h., nachdem der

Ubergang bedeutender japanischer Kräfte über den Fluß tatfächlich festgestellt worden wäre.

Auch dieser Entschluß mußte mit einem, wenn auch nicht entscheidenden, so doch schönen Erfolge enden, falls er mit Energie durchgeführt wurde. Er hatte aber auch seine sehr bedenkliche Seite — er rechnete nicht mit den moralischen Faktoren. Der Besehl zum Zurückgehen auf das östliche Flußuser, nachdem noch am Abend vorher die großen Erfolge verkündet worden waren, mußte niederschmetternd auf Führer und Mannschaften wirken. An die Absicht eines energischen Angriffs glaubte nun niemand mehr. Jeder hatte das Gefühl, daß die Armee sich nur der drohenden Umschlingung entziehen wolle, und an Stelle der bisherigen Zuversicht trat — Niedergeschlagenheit.

Dem Armeebefehl gemäß sollte vom X. Armeeforps eine Infanterie-Brigade mit drei Batterien zur Verfügung des kommandierenden Generals des IV. Sibirischen Armeekorps ausgeschieden werden, um den östlichen Teil der Südfront von Liaoyan, von dem Fort 1 südlich Ofa bis haldwegs zur Eisendahn, zu besetzen. Die übrigen Truppen des Korps sollten über die Brücke dei Ofa und an der Nordostecke der Stadtmauer auf das rechte User des Tai tih ho zurückgehen und beim Dorfe Sin tschön einen Teil der "allgemeinen Reserve" der Armee bilden.

Obwohl für den Antritt der Rückwärtsbewegung ein besonderer Besehl abgewartet werden sollte, wurden schon am Vormittage des 31. alle Vorbereitungen hierfür getroffen. Die Trains 2. Staffel erhielten Besehl, sosort auf das rechte Tai th ho-Ufer überzugehen und nach Tapu zu marschieren.

Bur Deckung des Rückzuges sollte ein Detachement von sechs Bataillonen und drei Batterien die "befestigte Zwischenstellung" Emizwan—Chin chwa zin besetzen. Für den Rückzug selbst wurde der 31. Insanterie = Division die nach Abbruch der Brücke nördlich Sio tun tsp zwischen Chwaö und Mutschan eingebaute Pontonbrück, der 9. Insanterie Division die Brücke dei Osa angewiesen. Auf den zu den Übergangsstellen führenden Straßen wurden Kasaken und Mannschaften des Jagdkommandos aufgestellt, um nach Eintritt der Dunkelheit als Wegweiser zu dienen.

Zur Besetzung der Besestigungslinie von Liaoyan wurden das 122. Tambowsti-, das 124. Woroneschsti-Infanterie-Regiment, sowie die 2. Abteilung der 31. Artillerie-Brigade (im

ganzen 8 Bataillone, 10 Geschütze) bestimmt. Außerdem erhielt 3 Uhr nachmittags der Chef des Stabes des X. Armeekorps persönlich vom Armeebesehlshaber den Besehl, noch ein Destachement in Stärke von zwei Bataillonen und zwei Batterien zur Besetzung der besestigten Stellung auf den Höhen nordöstlich des Dorses Mutschan auszuscheiden; es wurden hierfür zwei Bataillone des 34. Ssiewskis-Regiments und die 4. und 5. Batterie der 9. Artillerie Brigade unter Besehl des Abteilungskommandeurs Oberst Smolenski bestimmt; dieses Detachement besetzte gegen Abend die ihm zugewiesene Stellung.

Während so alle Maßnahmen für ordnungsmäßige Durchsführung des Rückzuges getroffen wurden, schienen auch die Japaner dem X. Korps gegenüber abzuziehen; ihre Infanterie gab den Unsgriff völlig auf und auch das Artillerieseuer war weit schwächer als am Tage vorher. Es war augenscheinlich, daß sie mindestens mit einem Teile ihrer Kräfte zurückgingen.

Infolgedessen faßte bereits in den Morgenstunden der Kommandeur des linken Abschnitts, Generalmajor Wassiljew, den anertennenswerten Entschluß, vorzugehen und den abziehenden Feind anzugreifen. Er meldete dies dem kommandierenden General und bat, ihm die beiden bei Emizwan stehenden Bataillone des 122. Tambowski-Regiments\*) hierfür zur Verfügung zu stellen.

Der kommandierende General aber wollte die Verantwortung nicht auf sich nehmen und meldete die Absicht des Generals Basiiljew dem Armeebesehlshaber durch Telephon; dieser aber erteilte seine Genehmigung zu einer Vorwärtsbewegung nicht!

Unterdessen war eine neue Meldung des Generals Wassilisew eingegangen, daß er die Dörfer Ta tun tsp und Chu tu ai besetzt, aus Sio tun tsp die Japaner durch Artillerieseuer vertrieben habe und nun zum Angriff gegen die Höhe Sp zui tsp—Sui zu vorzugehen beabsichtige. Seiner Meldung fügte er hinzu: "Die Einnahme dieses Bergrückens ist durchaus tein Wagnis; ich erwarte die Genehmigung hierfür, die Hersendung einer Batterie und die Belassung der beiden Bataillone des Tambowsti-Regiments zu meiner Verfügung."

Die Antwort des Chefs des Stabes an General Wassiljew lautete: "Ein Vorgehen des linken Flügels zur Besetzung der Höhe westlich Suipu

<sup>\*)</sup> Bgl. S. 314.

v. Tettau, Achtzehn Monate in ber Manbichurei. I.

ist unerwünscht, da hierdurch die Front Ihrer Aufstellung verlängert, überhaupt Sie geschwächt werden würden. Die beiden Bataillone des Tambowski-Regiments hat der kommandierende General besohlen, nicht zu verausgaben; sie verbleiben in der Korpsreserve südlich Emizwan. Der Armeebesehlshaber ersucht, falls sich Ihnen gegenüber nicht beträchtliche Kräfte besinden, möglichst viel Truppen in die Reserve zurüczuziehen, um starke Kräfte für unsere demnächstigen aktiven Operationen zur Hand zu haben. . . . Ich habe dem Armeebesehlshaber Ihre Abssicht, vorzugehen, gemeldet; Se. Erzellenz hat jedoch den Plan nicht gebilligt und hat besohlen, nach obigem zu verssahren."

Nach Empfang dieses Besehls führte General Bassiljew seine Truppen wieder zurück; ber sich regende offensive Gedanke war in seinem Keime erstickt.

Im Laufe des Tages bestätigte es sich immer mehr, daß das Nachlassen des feindlichen Angriffs darin seine Ursache hatte, daß die dem X. Korps gegenüberstehenden Kräfte nach Nordosten absgegen, um den Tai tsp ho zu überschreiten.

Gegen 4 Uhr nachmittags brangen "ochótniki"\*) des Brjanstiund Woroneschsti-Regiments bis zu den Schützengräben vor, die am Abend vorher von den Japanern besetzt gewesen waren. Die in den Gräben zurückgelassenen Leichen waren nur leicht mit Erde beschüttet; zwischen ihnen, ebenfalls mit Erde bereits zugedeckt, sand man auch zwei verwundete Japaner, die von den "ochótniki" mitgenommen und einem Hospital abgeliesert wurden. Zurückgelassene Gewehre, Munition und Ausrüstungsgegenstände deuteten darauf hin, daß die Schützengräben in großer Eile verslassen worden waren.

Bu berselben Zeit meldeten Patrouillen des 1. Orenburg-Rassaten-Regiments von den Höhen bei Syzuits, daß eine lange Kolonne japanischer Trains östlich des Tanho von Anpin über Rusaozin auf Hounu marschiere; der Anfang war in der Schlucht nördlich Rusaozin verschwunden, während das Ende noch nicht aus Anpin heraus war.

Durch diese Meldung fand die Nachricht von dem Übergange starker japanischer Kräfte über den Tai tsp ho ihre Bestätigung.

<sup>\*)</sup> Mannichaften des Jagdkommandos.

Untatig, keine nennenswerten Krafte sich gegenüber, blieb das X. Armeekorps an seine Stellung gesesselt.

Aber auch das linke Nachbarkorps, das XVII., verharrte wie am Tage vorher als stummer Zuschauer der vor seinen Augen sich vollziehenden seindlichen Umgehung. Um die Mittagsstunde hatte die Heliographenstation dieses Korps gemeldet, das man sehe, wie die Japaner südlich Kwantun mit Ponstons auf das rechte Tai tip hosuser überseten.\*) Um Nachsmittage teilte das XVII. Urmeekorps mit, daß der Feind mit etwa einer Division den Tai tip ho zwischen Kankwantun und Kwantun überschritten habe; von Sykwantun aus habe die Urtillerie der 3. Infanteries-Division seindliche Kavallerie beschossen, die sich auf Chwanku fün zurückgezogen habe.

Auch beim III. Sibirischen Korps verlief der Tag, abgesehen vom gegenseitigen Artilleriekamps, durch den die Japaner gegen Mittag zur Käumung der vor Tagesgrauen besetzten Dörser gezwungen wurden, ruhig, so daß mit dem X. Armeekorps der Austausch der aneinander abgegebenen Regimenter stattsinden konnte. 5 Uhr nachmittags traf das Jelezki-Regiment dei Sytschan zu derselben zeit auch das 11. Ostsibirische Schüßen-Regiment zurückgezogen.

720 abends erhielt das Generalkommando telephonischen Befehl vom Armeebefehlshaber, den am Morgen ausgesgebenen Armeebefehl (Anlage 12) zur Ausführung zu bringen; gleichzeitig wurde bestimmt, daß der Rückzug aus den Stellungen unter dem Schutze von Arrieregarden mit Eintritt der Dunkelheit zu beginnen habe.

Der Rückzug geschah während der Nacht in voller Ordnung auf Grund der bereits vorher getroffenen Maßnahmen. Die Truppen der 31. Infanterie = Division gingen auf der vom Oftsibirischen Bontonier = Bataillon beim Dorfe Mutschan geschlagenen Brücke über, während die 9. Infanterie = Division die Brücke beim Dorfe Ssa benutzte.

Seitens des Gegners wurde kein Versuch gemacht, den Abzug zu erschweren; wahrscheinlich ist die Räumung der Stellung erst am anderen Morgen bemerkt worden. Die letzen Truppen des Korps trasen im Biwat bei Sin tschön erst am 1. September 9 Uhr vor-

<sup>\*)</sup> Die 2. Japanische Division.

mittags ein. Diese späte Ankunft hatte barin ihre Ursache, daß eine große Menge von Schanzzeug mitgenommen werden mußte. Auf Anordnung des Inspekteurs der Ingenieure der Armee, General Welitschko, war auf dem östlichen Hange der Höhe 148, zwischen dieser und der "vorgeschobenen Position", ein großes Depot von Schanzzeug angelegt worden, das aus Mangel an Transportmitteln nicht hatte fortgeschafft werden können. General Kuropatkin hatte den Besehl gegeben, dieses Schanzzeug beim Abzuge aus der Stellung von den Mannschaften mitnehmen zu lassen, damit es nicht "als Trophäe" in den Händen des Feindes bliebe. Um die Mannschaften nicht noch mißmutiger zu machen, hatte General Slutschewski sür sedes zurückgeschaffte Stück 25 Kopeken versprochen; diese ausgesetzte Belohnung tat ihre Wirkung, sast 2500 Stück großen Schanzzeuges wurden sortgeschafft.

Bir drei fremden Offiziere haben das Korps beim Rudzuge nicht begleitet. Bährend am Nachmittage auf unserem Armeeflügel ber Kampf fast gang verstummte, lentten wir unsere Aufmertsamkeit gespannt nach Nordosten, wo die Japaner ihren Sauptangriff gegen bas I. und bas zu seiner Unterstützung eingesette IV. Sibirische Armeekorps richteten. Ein unaufhörliches Donnern und Rrachen zeigte an, daß dort zu beiden Seiten ber Gijenbahn ber Entscheidungstampf bes Tages geführt murde. Die untergehende Sonne mar bom Dampfe ber plagenden Schrapnells und Granaten und dem Rauche der brennenden Dorfer völlig verhüllt. Sobald gegen Abend der Rückzug unseres Korps auf Sin tichon zur Gewigheit murbe, eilten wir nach Liaonan, wohin wir unsere Bagagewagen vorausgeschickt hatten, um die noch in unserem Sause befindlichen Roffer in Empfang zu nehmen. Abenddammerung fentte sich bereits herab, als wir am Bahnhof anlangten; aber noch immer tobte die Schlacht; General Ruropatfin sette soeben westlich ber Gisenbahn seine lette Reserve, eine Brigade 5. Oftsibirischer Schüten-Division, zum Gegenstoß gegen ben japanischen Angriff ein.

Der erste, den wir trasen, war Hauptmann Graf Ignatiew, der uns erzählte, daß auf dem rechten Flügel alles gut stehe; dreimal hätten die Japaner die Stellung des I. Sibirischen Korps mit dem Bajonett angegriffen, stets wären sie mit ungeheueren

Berlusten zurückgewiesen worden. Kammerherr Alexandrowski, ber Präsident des "Roten Kreuzes", der soeben aus der Stellung des I. Sibirischen Korps zurückgekehrt war, berichtete, daß die Schützengräben bis oben hin mit Leichen, besonders Japanern, die mehrmals bis in die russischen Befestigungslinien eingedrungen waren, gefüllt seien. Wie die Fliegen wären die stürmenden Japaner vor Mattigkeit beim Erreichen der Schützengräben umgefallen und niedergestochen worden.

Der Exerzierplat zwischen der Stadt und dem Signalberge bei Schou schan pu, auf dem im Frühjahr die Truppen mit klingendem Spiel geübt hatten, war in den schwarzen Dampf einschlagender Brisanzgranaten gehüllt. Aber schon hatte sich die Sonne niedergesenkt, Dunkelheit trat schnell ein, und auf das Kampsgetöse solgte wiederum tiese Stille; nur ab und zu noch sah man, einer leuchtenden Rakete gleich, ein Schrapnell hoch in der Lust platzen. Ein prachtvoller Sternenhimmel wölbte sich friedlich über dem Schlachtselbe, auf dem Tausende tapserer Krieger sern der Heimat im Todesschlafruhten.

Mehrere der fremden Offiziere, die von der hohen Stadtmauer aus die Schlacht beobachtet hatten, gesellten sich zu und; wir besgaben und in den Speisemaggon, der noch immer auf einem Schienenstrange neben unserem Hause hielt und in dem auch an diesem Abend das Mittagessen der fremden Offiziere wartete. Nie im Leben hat es mir so gemundet wie nach diesen Tagen der Entbehrungen und Anstrengungen. Wir alle waren voll der Eindrücke der letzten Tage; wir waren überzeugt, daß die Armee einen Ersolg errungen hatte, nur begriffen wir nicht, daß die mit so großen Opfern verteidigten Stellungen geräumt werden sollten. Andere fremde Offiziere, die beim I. Sibirischen Korps der Schlacht beisgewohnt hatten, tamen hinzu — die Erlebnisse des Tages wurden ausgetauscht.

Die Japaner hatten in den Stellungen, in denen sie sich vor Tagesanbruch wenige hundert Meter vor der Position des I. Sibisrischen Korps sestgeset hatten, nicht nur den ganzen Tag über mit beispielloser Jähigkeit ausgeharrt, sie waren auch mehr als einmal mit wahrem Fanatismus gegen die russischen Besestigungen zum Sturm vorgegangen; wirksam unterstützt wurde hierbei die japanische Infanterie durch ihre Artillerie, besonders durch die schweren Batterien, die unausgesetzt die russischen Schützengräben

mit Brisanzgranaten überschütteten; alle Angriffe aber waren, zum Teil mit bem Bajonett, zurückgewiesen worden.

Während die 6. und 4. Japanische Division die Höhe bei Mayetun, auf der sich General v. Stackelberg mit seinem Stabe befand, umklammerten, ging die durch eine Reserve-Brigade verstärkte 3. Division gegen die Höhen südwestlich Sin li tun vor; am Nachmittage war die japanische Infanterie bis auf den Hang der Höhen gelangt; auf kaum 50 m lagen die seindlichen Schügenlinien sich gegenüber; aber die weiteren Versuche der Japaner, sich in Besit der Höhen zu setzen, scheiterten.

In allen Stellungen hatte sich die ruffische Armee bis zum Abend behauptet; mährend aber ein großer Teil des Heeres ganz unbeteiligt am Kampse blieb, ein anderer Teil nur schwachen Kräften sich gegenüber besand, hatte das I. Sibirische Korps nur mit Mühe der Angriffe des überlegenen Feindes sich erwehren können. Wie ganz anders hätte der Erfolg sein mussen, wenn die ganze Armee einheitlich an der entscheidenden Stelle zum Angriff angesetzt worden wäre.

Als wir abends noch in unserem Waggon beim Mittagessen, sehob sich plöglich ein kurzes, aber überaus heftiges Gewitter. Es war eigentümlich, daß bei sonst trockener Witterung allen größeren Schlachttagen während des Sommers 1904 — bei Anpin, Liaoyan, später am Scha ho — Gewitter solgten. Nach allgemeiner Ansicht sollte diese Erscheinung mit der Erschütterung der Atmosphäre durch das Geschützeuer in Zusammenhang stehen. Ob diese Ansichauung sich wissenschaftlich begründen läßt, weiß ich nicht; die Tatssache war vorhanden.

## Der 1. September.

Wir übernachteten in unserem Hause mit dem Gefühle, daß es wohl das lette Mal sein würde; ich schlief in meinem ehemaligen Zimmer, in dem ich zu meiner Freude auch meinen Koffer wieder sand. Um Mitternacht wurde ich durch 2 Soldaten aus dem Schlaf geschreckt, die in mein Zimmer drangen und mit den Worten: "Können Sie russisch lesen?" mir eine Laterne und ein Blatt Papier vor das Gesicht hielten. Es war ein Befehl des Armee-Hauptquartiers, daß die Vertreter fremder Armeen noch heute Nacht Liaohan zu verlassen und sich mit Gisenbahn nach Station Nan tai zu

begeben hätten, wozu ein Waggon I. Klasse ihnen zur Verfügung gestellt würde. Der Besehl betraf augenscheinlich nur die dem Hauptquartier zugeteilten Offiziere, sehr vertrauenerweckend aber wirkte es nicht, daß man so schnell die fremden Offiziere aus Liaohan heraus in Sicherheit bringen wollte. Erwartete man etwa schon heute nacht oder morgen früh den Beginn des Bombardements von Liaohan? Der Gedanke war etwas beunruhigend, denn unser dicht am Wasserturm der Eisenbahnstation liegendes Haus würde wohl zuerst als Zielscheibe gedient haben.

Jedoch verging die Nacht ruhig, auch am Morgen blieb zunächst alles still; die Japaner schienen der Ruhe bedürftig zu sein. Um 8 Uhr sagten Oberstleutnant Papadopow, der Spanier und ich unserm »buen retiro« auf Nimmerwiedersehen Lebewohl, um uns zu unserem Korps nach Sin tschön zu begeben. Kurz vor unserem Abritt verließ General Kuropatkin mit seinem Stabe die russische Vorstadt in Richtung auf die Brücken zu. Er sah sehr ernst aus, dankte aber, wie immer, freundlich unseren Grüßen.

Um Abend vorher hatte ich auf der Hauptfeldpost noch einige Briefe aus der Heimat in Empfang genommen; heute war die Post geschlossen; ebenso wie das Haupttelegraphenamt war sie während der Nacht nach Norden befördert worden. Alles deutete darauf hin, daß man die Möglichkeit einer Räumung Liaohans bereits ins Auge gesaßt hatte.

In der Stadt waren die russischen Geschäfte sämtlich geschlossen; nur die Chinesen verkauften unbekümmert weiter und suchten vor Toresschluß den Russen noch nach Möglichkeit Geld abzunehmen; sie hatten wohl das Gesühl, daß sie so gute Zahler so bald nicht wiedersinden würden. Auch wir kauften etwas roten Krimwein, die Flasche zu 6 Rubel (13 Mark).

In der Stadt herrschte nicht das lebhafte Getriebe wie sonst; wenn früher Offiziere die Stadt betraten, sammelte sich an allen Straßenecken die chinesische Jugend, um in Reih' und Glied, mit Holzgewehren, nach russischen Kommandos die Honneurs zu erweisen; selbst das aus dem Munde der chinesischen Knirpse urkomisch klingende "Bir wünschen Gesundheit Ew. Hochwohlgeboren" und "Bir freuen uns, uns Mühe zu geben" sehlte nicht. Heute wurden diese Ehrensbezeugungen nicht erwiesen; es verlohnte sich nicht mehr; wahrsicheinlich bereitete die liebe Jugend sich schon auf Exerzitien nach javanischen Kommandos vor. — Als wir an die Tai tsp ho-Brücke

am Oftausgange der Stadt kamen, verließen Hunderte von Chinesen Liaohan, um ihr auf Arben und Rikschas verladenes Hab und Gut vor dem drohenden Bombardement zu retten.

Wir trafen die Truppen unseres Korps im Biwak südlich Sintschön. Das 122. Tambowsti- und 124. Woroneschsti-Infanterie-Regiment waren mit II. Abteilung 31. Artillerie=Brigade in Liaonan jur Berteidigung des öftlichsten Abschnitts der Sudfront gurudgelaffen worden. — Das Detachement auf den Bohen nordöftlich Mutschan\*) war auf ausbrückliche Anordnung des Armeebefehlshabers noch durch 1 Bataillon Sfjewsti-Regiments und 1 Batterie 9. Artillerie-Brigade verftärkt worden, so daß es nunmehr aus 3 Bataillonen, 24 Geschützen zusammengesetzt war. Ruropattin maß biefem Detachement besondere Bedeutung bei, weil es das Borgehen der Japaner auf dem jenseitigen Ufer gegen Liaopan flankieren, eine Offensive aber des eigenen Korps auf dem nördlichen Ufer in der Flanke beden konnte. Das Gros bes Rorps, das als Armeereserve bei Sin tichon verblieb, bestand somit nur noch aus 21 Bataillonen, 4 Sfotnien, 58 Feldgeschützen, 8 Gebirgegeschüten, 12 Feldmörfern; von der ursprünglichen Gefechtestärke des Korps von etwa 26 000 Gewehren waren infolge dieser zahlreichen Detachierungen (11 Bataillone) und der vorangegangenen Berlufte nur noch 12 000 Gewehre übrig.

Von der geplanten Offensive war vorläusig nichts zu hören; allerdings waren die Truppen ermüdet und bedurften der Kuhe. Der Armeebesehlshaber wollte seine Reserven auf dem rechten Flußuser zunächst in Ruhe versammeln und ordnen. — Aber ein kostbarer Tag ging verloren; man ließ den Japanern Zeit, den Abergang auch ihrer 2. Division zu vollenden und sich zum Angrissbereitzustellen.

Da das Biwat des Korps von den Höhen süblich Emizwan nur 5 km entfernt und völlig von dort einzusehen war, hatte das Generalkommando seine Verlegung nach Schan wa go th beantragt; der Armeebeschlähaber hatte geantwortet, es schade nichts, wenn einige zufällige Schüsse beim Korps einschlügen. Weit bedenklicher aber war es, daß man die Japaner vollen Einblick in die eigenen Absichten tun ließ. Aus dem großen Biwat bei Sin tschün, in dem friedlich abgekocht wurde, konnten sie wohl den Schluß ziehen, daß

<sup>\*)</sup> Vgl. S. 321.

ihnen heute, am 1. September, auf dem rechten Tai tst ho-User keine Gefahr drohe, daß sie sich aber beeilen müßten, den russischen Abssichten zuvorzukommen.

Ebenso wie das X. Korps hatten auch das I. Sibirische Korps (nach Liu tsia tschuan) und die beiden Kasaken-Divisionen während der Nacht den Übergang über den Tai tsy ho bewerkstelligt. Das III. Sibirische Korps hatte sich nördlich Liaoyan versammelt. Die übrigen Truppen hatten sich in die Besestigungslinie von Liaoyan zurückgezogen und diese dem Armeebeschle entsprechend besetzt (Anlage 12).

Der Abzug aus der vorderen Position hatte unbemerkt von den Japanern stattgesunden; nur auf dem rechten Flügel, wo die Japaner wiederum einen Nachtangriff gegen die Stellungen des I. Sibirischen Korps aussührten, trasen sie noch auf schwache Urrieregarden. Bei Tagesanbruch fanden sie die ganze Stellung von den Russen geräumt.

Der japanische Oberbeschlähaber gab nunmehr der II. und IV. Armee den Besehl, Liaohan einzuschließen und anzugreisen. Aber auch die Japaner bedurften zunächst der Ruhe, um sich von neuem zu ordnen; ein Teil der Artillerie, besonders die schweren Geschütze, begannen bereits am Nachmittage aus den von den Russen verlassenen Stellungen die Forts und das russische Stadtviertel zu beschießen, mit Eintritt der Dunkelheit ging auch die Insanterie gegen die Besestigungen vor.

Die I. japanische Armee, Kuroki, sollte den mit  $1^1/2$  Divisionen und einer Reserve-Brigade bereits ausgeführten Übergang über den Tai tsp ho fortsetzen; hierzu war aber am 1. September nur der Rest der 2. Division (3. Brigade), der auf dem rechten Flügel der japanischen Armee am 30. und 31. sich nur beobachtend verhalten hatte, in der Lage. Die Garde-Division, die durcheinsandergekommen und durch starke Verluste geschwächt war, benutzte diesen Tag, sich zu ordnen und sich auf dem südlichen Ta tsp hollser, in der Gegend von Sio tun tsp, zu sammeln. Da ein liberschreiten des Flusses hier im Angesicht der 3. russischen Insanterie-Division, die die jenseitigen Höhen besetzt hielt, am 2. September sich als unmöglich erwies, kam die Garde-Division nicht mehr dazu, an der Entscheidung auf dem nördlichen Tai tsp ho-User teilzunehmen.

Der Stab unseres Generalkommandos hatte in Sin tschön selbst Quartier genommen, wo man auch uns fremden Offizieren eine Fansa anwies. Sin tschön ist eine kleine Stadt, mit einer hohen Mauer umgeben, durch die aus jeder Himmelsrichtung ein Tor einssührt. Auch die einzelnen Gehöfte sind durch Steinmauern einsgeschlossen. Die Stadtmauern waren teilweise zerstört, ebenso war ein großer Teil der Gehöfte dem Erdboden sast gleich gemacht; man sagte uns, daß dieses im Bozer-Aufstande geschehen sei. Wohl möglich, später habe ich aber viele chinesische Ortschaften in gleichem Zustande gesehen, an deren Zerstörung "Bozer" nicht die Schuld trugen.

Nachmittags ertonte ploglich vom jenseitigen Flugufer ber heftiger Kanonendonner. Wir eilten auf einen Sandhügel östlich Sin ticon, von dem man über die Stadt bis jum Signalberge sehen konnte. Die Japaner hatten, anscheinend aus den bisberigen Stellungen bes I. Sibirifchen Rorps, bas Bombarbement eröffnet; als Zielpuntt schienen in erster Linie der Bahnhof und bas baranschließende ruffische Biertel zu dienen. Uber dem Stationsgebäude und zu beiben Seiten des toreanischen Turms ballten sich bie weiken Boltchen platender Schrapnells; von Zeit zu Zeit faben wir das Emporwirbeln dider, schwarzer Dampfwolken, dem bald ein bumpfer Knall folgte. Dort am Bahnhof, den die Japaner mit Brifang-Granaten beschoffen, befanden fich gablreiche Lagarette und Hofpitäler des "Roten Kreuzes". Wie wir später erfuhren, mar das Dach des Bahnhofs von einschlagenden Geschoffen zerftort worden, auf dem Bahnsteig hatte eine Granate einer barmberzigen Schwester ein Bein fortgeriffen, eine andere Schwester mar schwer verlett Das ehemalige Bostgebäude sollte zerstört, und unser Haus, in dem wir noch vor wenigen Stunden geruht hatten, beschädigt fein. Auch nördlich ber Stadtmauer, wo große Magazinvorräte aufgeftapelt lagen, ichlugen immer häufiger Granaten ein.

Gegen die Linie der rufsischen Schanzen und Batterien begann sich allmählich das Feuer ebenfalls zu richten. Die russischen Batterien antworteten;\*) es entspann sich ein lebhafter Artilleriestamps. Obgleich die russischen Befestigungen den völlig verdeckt stehenden japanischen Batterien ein vortreffliches Ziel boten, waren die Verluste nur geringe; im Abschnitt der Brigade des X. Armeestorps wurden zwei Mann des Tambowski-Regiments verwundet.

Die Chinesenstadt Liaogan blieb vom Bombardement verschont.

<sup>\*)</sup> Die drei Batterien des X. Armeekorps (2. Abteilung 31. Artilleries Brigade) verseuerten an diesem Tage zusammen etwa 900 Schuß.

Im Laufe des Tages hörten wir auch vielfach Geschützfeuer aus öftlicher Richtung herübertonen. Die Urfache konnten wir nicht erfahren; wir nahmen an, daß die Batterien bes XVII. Armeeforps auf die am südlichen Flugufer vorgehenden Japaner schöffen. -Tatsächlich begannen die Japaner, indem sie sich das völlig passive Berhalten der Ruffen zunute machten, bereits den Ungriff auf dem nördlichen Ufer des Tai tsp ho einzuleiten. Die halbe 2. Division (15. Brigade) ging, ohne den Uferwechsel der 3. Brigade abzumarten, gegen die Stellungen des XVII. Armeekorps füblich Sachutun vor, um fich in Besit der dieser Stellung vorgelagerten Soben, besonders des Hügels ("ssopka") nordöstlich Sy twan tun, zu seten. Diese "ssopka" war vom XVII. Armeekorps mit etagenförmig übereinanderliegenden Schütengraben befestigt und vom 137. Riesbinsti-Infanterie=Regiment befett;\*) ber ben gangen Sugel bebedenbe Gaolian war nach Often zu auf etwa 1000 m niedergelegt. Infolgedessen vermochte die japanische Infanterie, die in dichten Schütenlinien vorging, nur unter großen Berluften langfam vorwarts ju tommen; bis jum Abend hatte sie sich auf wirkfame Schuß= weite herangearbeitet, worauf sie sich in der Dunkelheit einzugraben begann.

Beim Armeekommando, dem das angriffsweise Vorgehen der Japaner gegen die "vorgeschobene Stellung" des XVII. Armeekorps doch bekannt gewesen sein muß, ist man augenscheinlich der Ansicht gewesen, daß die 35. Infanterie-Division in der Lage sein würde, sich des Angriffs zu erwehren; denn im Laufe des Tages geschah nichts zu ihrer Unterstützung.

Wir hatten uns in unserer Fansa in Sin tschön zum Abendessen niedergesetzt, als der bei Eintritt der Dunkelheit auf dem jenseitigen User verstummte Artilleriekamps mit erneuter Hestigkeit entbraunte. In der Stocksinsternis eilten wir auf unseren Aussichtspunkt, von dem sich uns ein schaurigeschöner Anblick bot. Wie leuchtende Rasteten bei einem Feuerwert platzten über dem Stationsgebäude und dem russischen Viertel die Schrapnells, krachend schlugen Granaten ein. Aus den russischen Batterien südwestlich des Bahnhofs blitzten Schüsse auf. An der Nordwestecke der Stadtmauer loderte eine Feuersbrunst zum himmel empor. Nach einer Weile hörten wir auch das Rollen lebhaften Infanterieseuers und kurz abgerissen

<sup>\*)</sup> Die Höhe wurde später allgemein "Njeshenskaja ssopka" genannt.

Salven; es schien, als ob die Japaner unter dem Schutze der Dunkelheit im Sturm sich eines Werkes bemächtigen wollten. Doch bald trat wieder Stille ein, der japanische Angriff war augenscheinlich vereitelt worden.

Erst spät begaben wir uns zur Ruhe; da es in unserer Fansa von Ungezieser, besonders Schwaben, wimmelte, hatten wir unsere Feldbetten auf dem Hose aufgeschlagen. Wie man uns im Stade gesagt hatte, sollte das Korps am folgenden Morgen 7 Uhr nach Schan wa go tsp abmarschieren.

## Der 2. September.

(Stizze 7b.)

Als wir erwachten, ertönte bereits von Liaoyan herüber lebhaftes Gewehrfeuer, dem bald Kanonendonner folgte. Wir wollten uns zu dem um 7 Uhr befohlenen Abmarsch rüften, als wir erfuhren, daß das Generalkommando schon 5 Uhr morgens in Richtung auf Sachutun abgeritten sei, auch bereits das ganze Armeekorps sich im Marsch befinde. Man hatte uns wieder einmal "vergessen"!

Wir warfen uns sofort auf unsere Pferde, um das Generalstommando einzuholen. Der ganze Weg war mit den verschiedenen Truppen des Korps bedeckt. Das Gros, das erst vor kurzem Sin tschön verlassen hatte, überholten wir bald und erreichten endlich die Avantgarde; bei dieser trasen wir, in Nähe von Zou tschin tsp, abgesessen an einem Gaoljanfelde haltend, unseren Stab. Hier empfingen wir Auftlärung über die Lage.

Am Abend vorher hatte das Generalkommando telephonisch vom Armeebeschlähaber die Mitteilung erhalten, daß ein Armeebeschl in der Nacht eingehen werde, wonach das X. Armeekorps am 2. September 5 Uhr vormittags in Richtung Zou tschin tsp—Sachutun vorzurücken habe; hierzu sollten alle Vorbereitungen getroffen werden.

Daraushin war bereits am 1. September abends ein Besehl für den Vormarsch des Korps ausgegeben worden (Anlage 13), wonach die Avantgarde unter Generalmajor Wassiljew um 5 Uhr vormittags von Sin tschön auf Sachutun antreten, das Gros unter Generalmajor Gerschelmann 630 vormittags folgen sollte. Da die Absichten des Armeebeschlähabers und überhaupt die Sachlage bei

Ausgabe des Korpsbefehls nicht bekannt waren, wurde der Vormarsch bes Korps mit der Notwendigkeit begründet, dem XVII. Armeekorps, das am 1. September ein Gesecht östlich Sachutun gehabt habe, Unterstützung zu bringen.

Diese Auffassung wurde bestätigt durch ein gegen Morgen des 2. eingehendes Telegramm des kommandierenden Generals XVII. Armeekorps folgenden Inhalts: "35. Infanterie-Division hat einen schweren nächtlichen Angriff der Japaner auszuhalten gehabt. In Anbetracht der gänzlichen Verausgabung meiner Reserven bitte ich Sie, mir schleunigst ein Regiment in Richtung auf Sachutun als Unterstützung zu schieden."

Um was es sich bei dem "schweren nächtlichen Angriff" der Japaner gehandelt hatte, erfuhren wir erst 9 Uhr vormittags durch den Abjutanten des Armeebesehlshabers, Obersten Graf Bobrinski. Die Japaner hatten gegen Mitternacht die vorgeschobene Stellung XVII. Armeekorps auf der "ssopka" nördlich Sykwan tun gestürmt; nach hartnäckigem Bajonettkamps waren die Russen zurückgeworsen worden; Versuche, die ssopka wieder zu nehmen, waren gescheitert; die Japaner hatten sich auf ihr, dicht gegenüber der westlich Sykwan tun gelegenen Hauptstellung der 35. Infanterie-Division, sestgenistet.

Das X. Armeeforps hatte sich schon längst in Bewegung geset, als 640 vormittags beim Generalkommando die "Disposition für die Mandschurei-Armee Rr. 4" (Anlage 14) eintraf und hier-burch Klarheit über die Absichten bes Armeebesehlshabers geschaffen wurde. General Kuropatkin hatte sich entschlossen, mit einem Teil der Armee — 64 Bataillonen und etwa 130 Feldgeschüßen — sich in der befestigten Stellung von Liaohan in der Defensive zu halten, mit dem größten Teile aber auf dem rechten Taitspho-User "gegen die übergegangenen seindlichen Truppen vorzugehen und sie anzugreisen".

Also boch! Die allgemein gesunkene Zubersicht hob sich wieder, die Truppen begrüßten den Besehl mit Freuden. Es lag ja klar zutage, der Entschluß des Armeebesehlschabers mußte zu einem Erfolge führen. Bir frohlockten; die Japaner hatten dieses Mal die Rechnung ohne den Birt gemacht; sie hatten sich arg getäuscht, als sie mit der Unentschlossenheit ihres Gegners rechneten.

116 Bataillone, etwa 100 Estadrons und 436 Geschütze batte General Kuropatfin auf dem nördlichen Tai tip ho-Ufer

15

Ì

vereinigt, um den übergegangenen Feind für seine Rühnheit zu strafen.\*)

Allerdings fanden ein Fünftel der Infanterie und ein Viertel der Artillerie für Deckungen der Flanken und des Rückens Verwendung; ob es erforderlich war, 16 Bataillone mit 76 Geschüßen in den Stellungen auf den Höhen nördlich Mutschan und Chan dia sön sestellungen, ist fraglich; es hätten wohl geringere Kräfte, besonders an Infanterie, genügt, um seindliche Truppen an einem Vorgehen über den Tai thy ho — aus Linie Sio tun thy—Emizwan her — zu verhindern. Immerhin erfüllte diese Flankendeckung ihren Zweck, indem die japanische Garde=Division es angesichts der starken Stellung der 3. Infanterie=Division nicht wagte, den Fluß zu überschreiten. Weniger gerechtsertigt aber erscheint das Zurücklassen einer Rückendeckung von 6 Bataillonen und 8 Geschüßen beim Dorfe Liu tsia tschuan; diese Truppen gingen für den Entscheidungskampi völlig verloren.

Tropdem, wie auch in den früheren Kämpfen, in der Sorge um Flanke und Rücken allzwiel geschah, verblieben dennoch 93 Bastaillone, 77 Eskadrons und 330 Geschütze für den Angriff zur Berfügung; wahrlich eine stattliche Zahl, die einen schönen Erfolg erhoffen ließ. Was vermochten die Japaner dem gegenüberzustellen? In unserem Generalkommando meinte man — "höchstens 60 Bataillone", und dabei überschätzte man den Feind um das Doppelte; nicht mehr als 30 japanische Bataillone

|     | *)  | Nad) | dem  | Armeebefehl | gelangten | auf | dem | rechten | Tai tin l | jo=llfcr |
|-----|-----|------|------|-------------|-----------|-----|-----|---------|-----------|----------|
| aur | Ber | menb | una: |             |           |     |     |         |           |          |

| our cenounding.             |            |      |               |                   |                                        |              |      |        |
|-----------------------------|------------|------|---------------|-------------------|----------------------------------------|--------------|------|--------|
|                             | 31         | ur   | Offen<br>gest | ifive l<br>tellt: | Für Flanken= und<br>Rückensicherungen: |              |      |        |
|                             | 3          | şuf. | . Batl.       | Est.              | Gejah.                                 | Juf. Batl.   | Gof. | Geich. |
| XVII. Urmeetorps (einichl.  | be         | r    |               |                   |                                        |              |      |        |
| Juf. Regtr. 85 und 28-      | <b>1</b> ) |      | 23            | 18                | 116                                    | 13           | 3    | 52     |
| X. Armeeforps               |            |      | 21            | 4                 | 66                                     | 3            |      | 24     |
| I. Sibirifches Armeeforps   |            |      | 18            | 8                 | 60                                     | 6            | 2    | 8      |
| III. = =                    |            |      | 18            | 4                 | 48                                     | _            | _    | _      |
| Detachement Orlow           |            |      | 13            | 3                 | 22                                     |              | -    | _      |
| Stafaten=Div. Mijchtschento |            |      | _             | 21                | 12                                     | • —          |      | _      |
| = = Sjamffonow              |            |      | _             | 19                | 6                                      | _            |      |        |
| Detachement Grekow .        |            |      | _             | _                 | _                                      | $1^{1}/_{2}$ | 14   | 22     |
| _                           |            |      | 93            | 77                | 330                                    | 231/2        | 19   | 106    |

Im ganzen 1161/2 Bataillone, 96 Estadrons, 436 Gefchüte.

befanden sich überhaupt auf dem nördlichen Taitsuho= Ufer.\*)

Während das XVII. Armeekorps, das durch ein Regiment V. Sibirischen Armeekorps und durch das soeben aus Europa einsgetroffene 85. Wyborg-Infanterie-Regiment Sr. Majestät des Deutschen Kaisers verstärkt worden war, die Stellung westlich Sy kwan tun zu verteidigen hatte, war das X. Armeekorps von Sin tschön über Zou tschin thy auf Sachutun, das I. Sibirische Korps von Liustsiatschuan über Lo ta tai und Siao mia othy gegen den seindlichen rechten Flügel angesetzt worden, während das Detachement Orlow über die Kohlenbergwerte Pan tai gegen die rechte Flanke des Gegners vorging. Das III. Sibirische Korps wurde als Keserve von Liaohan nach Tschan su tun vorgezogen.

Der Erfolg der Offensive mußte ein um so größerer sein, je ichneller und energischer sie durchgeführt wurde. Man hatte dem Feinde schon zuviel Zeit gelassen, seine Gegenmaßnahmen zu treffen und sich zu verstärken. Aber von dieser Schnelligkeit, ja überhaupt von einem energischen Angriffsplan war wenig zu besmerken.

Schon wenn man den uns damals unbekannten Wortlaut des Armeebefehls lieft, so fällt es auf, daß — abgesehen von der im Ansange ausgesprochen allgemeinen Angriffsabsicht — keiner Kolonne direkt befohlen wird, anzugreifen. General v. Bilderling soll "den Gegner aufhalten"; das I. Sibirische und das X. Korps sollen "bis in die Höhe von Sachutun vorrücken"; General Orlow soll seinen Vormarsch mit dem des Generals v. Stackelberg "in Einklang bringen"; das III. Sibirische Korps schließlich hat bei Tschan su tun "weitere Besehle abzuwarten".

Ganz eigentümlich sind die Anordnungen für die Kavallerie, besonders für die Division Mischtschenko. Anstatt diese Kavalleriemasse von fast 100 Ssotnien um den seindlichen rechten Flügel in Flanke und Rücken des Gegners vorzutreiben, wo sich ihr ein reiches Feld der Tätigkeit bot — wo sie am Siege mitwirken und diesen bis zur völligen Vernichtung des Gegners vollenden konnte, wird ein großer Teil der Kavallerie für Flanken= und Kückensicherungen verwendet,

<sup>\*) 2.</sup> und 12. Infanterie-Division und eine Reserve-Brigade. Allerdings ist zu berücksichtigen, daß die Kopfstärke der einzelnen Bataillone bei den Japanern eine höhere war, als bei den Russen.

bie Division Mischtschenko aber erhält Besehl, sich bei Siai bia tun aufzustellen und weitere Besehle abzuwarten. Fast macht es den Eindruck, als ob es dem General Kuropatkin von Ansang an um den Angriff nicht ernst gewesen ist, als ob er sich nur widerwillig dazu entschlossen hat und an seiner erfolgreichen Durchführung zweiselte.

Bereits auf unserem Ritt nach Zou tschints hatten wir von Sy kwan tun her lebhaftes Geschütz und Gewehrseuer vernommen. Das XVII. Korps befand sich bereits im Kampse mit dem ihm gegenüberstehenden Gegner. Als der Ansang des Gros, wo wir uns mit dem Generalkommando besanden, gegen 90 vormittags den Schnittpunkt der Warschstraße mit dem Wege Tschan su tun—Lu dia san erreichte, erhielt der kommandierende General einen vom Chef des Stades der Armee unterschriebenen Besehl, daß das Korps für diesen Tag dem kommandierenden General des XVII. Armeestorps unterstellt sei.

Das Generalkommando erstattete sofort dem General v. Bilberling über den erhaltenen Besehl Meldung, ebenso über die Gesechtsstärte (12 000 Gewehre) und den Ausenthaltsort des Korps. Sehr bezeichnend für die an diesem Tage gänzlich sehlende Verbindung zwischen den Kommandobehörden ist es, daß das X. Armeetorps dis 1<sup>15</sup> nachmittags ohne jeden Besehl seitens des Generals v. Vilderling blieb; um diese Zeit teilte letzterer mit, daß das X. Korps ihm unterstellt sei, und fragte an, wo das Korps sich besände.\*) Hieraus geht hervor, daß General v. Vilderling die Weldung des X. Armeetorps gar nicht erhalten haben kann.

Das Ausbleiben eines Besehls für das X. Armeekorps hatte in diesem Falle keine Folgen, denn als die erwähnte Mitteilung des Generals v. Bilderling eintraf, war längst schon eine Anderung bezüglich der Unterstellung des X. Armeekorps eingetreten.

Als nämlich 930 vormittags der Anfang des Gros unseres Korps den Weg Fan dia tun—Lu dia fan treuzte, traf General Kuropatfin mit seinem Stabe auf der Höhe westlich Fan dia tun ein. Er ließ den kommandierenden General zu sich kommen und befahl ihm,

<sup>\*)</sup> Dieser Besehl war 11 wormittags vom Generalkommando XVII. Armees korps abgeschielt worden, hatte also über 2 Stunden gebraucht, um den etwa 4 km entsernten Standpunkt des Generals Slutzchwski aufzusinden.

nur mit der Avantgarde des Korps\*) unter Generalmajor Wassischen General v. Bilderling zu unterstüßen, das Groß aber als Reserve zur Verfügung des Armeebesehlshabers zu belassen.
Generalmajor Wassischem wurde angewiesen, zur Verstärfung des XVII. Korps auf Sachutun weiter vorzurücken; dem General v. Vilderling wurde 950 vormittags von diesem Gegenbesehl des Armeekommandos Mitteilung gemacht; auch diese Mitteilung hatte  $11^{10}$  vormittags den General v. Vilderling noch nicht angetroffen.

Generalmajor Gerschelmann erhielt Befehl, das Gros des Korps als Armeereserve südlich der Höhe von Fan dia tun aufmarschieren zu lassen, jedoch nicht massiert, um das seindliche Feuer nicht auf sich zu ziehen; er wurde ferner angewiesen, die Feldküchen herans zuziehen und die Mannschaften ruhen zu lassen.

Die Offensive des X. Korps war also bereits ins Stocken geraten — die Truppen waren der Berfügung des kommandierenden Generals entzogen. Der Stab des Generalkommandos verblieb zunächst beim Armeebesehlshaber auf der Höhe westlich Fan dia tun.

Von diesem Hügel aus hatten wir eine vortreffliche Übersicht über das ganze Gesechtsseld, besonders auch nach Nordosten, in Richtung auf Tanschin, wo das Detachement Orlow im Kampse itand und man das Eingreisen des I. Sibirischen Korps erwartete.

In genau östlicher Richtung vom Standpunkt des Armeesbeschlähabers, auf etwa 6 km, lag die von den Japanern dem XVII. Armeekorps während der Nacht entrissene "ssopka"\*\*), ein langgestreckter, ziemlich unmittelbar aus dem Gelände aufsteigender Hügel; der diesseitige Hang wie überhaupt der größte Teil des Gesiechtsseldes war mit 3 m hohem Gaoljan bestanden, infolgedessen war von einer Besetzung der Höhe nichts zu demerken. Artillerie des XVII. Korps, die auf dem Bergrücken westlich Sykwan tun sowie im Tale nördlich Orr da gou stand, seuerte unausgesetzt mit Schrapnells gegen die Höhe; die Batterien in der Ebene wurden durch die Artillerie des Generals Wassiljew, der mit seiner Avantsgarde dem linken Flügel der 35. InfanteriesDivision Unterstützung brachte, verstärkt. Japanische Artillerie, die verdeckt anscheinend östlich des "ssopka" stand, antwortete nur schwach auf das russische Feuer. Ein Infanterieangriff sand russischerseits vorläufig

<sup>\*) 8</sup> Bataillone, 3 Sjotnien, 18 Geschütze (fiehe Anlage 13).

<sup>\*\*)</sup> Die Anhöhe nordöstlich Sy kwan tun.

b. Tettau, Achtzehn Monate in ber Manbichurei. I.

nicht statt; der 1<sup>15</sup> mittags eingegangenen Mitteilung\*) hatte General Bilderling hinzugefügt, daß die gemischte Brigade den östlichen Grat der Höhe 131 besehen und das Dorf Sy kwan tun und die "ssopka" unter hestiges Feuer nehmen würde; gegen Abend würde er mit der 35. Division die "ssopka" stürmen.

Etwa 1 Uhr mittags traf auch das III. Sibirische Korps bei Tschan su tun ein und stellte sich südlich des Dorfes als Reserve des Armeebesehlshabers auf. Noch immer wurde kein Besehl zum Angriff gegeben!

Während hier auf dem rechten Flügel  $2^{1/2}$  Armeekorps wie gebannt vor der "ssopka" standen, tobte im Nordosten süblich der Kohlenbergwerke ein heftiger Kamps. General Orlow griff den seindlichen rechten Flügel an. Um Vormittage schien alles gut zu stehen; wir glaubten deutlich das Vorschreiten des Detachements Orlow erkennen zu können; zeitweise allerdings wurde es von heftigem Schrapnellseuer überschüttet und schien zum Stehen zu kommen. Aber noch hatte das I. Sibirische Korps nicht eingegriffen; sein Eintressen, das jeden Augenblick erwartet wurde, mußte eine entscheidende Wendung herbeisühren.

Auch beim Armeekommando war man zuversichtlicher Stimmung; ob man allerdings über den Gang des Gesechts völlig im klaren war, erscheint mir zweiselhaft; es machte mir den Eindruck, als ob die Verbindung zwischen dem Armeekommando und den Korpstommandeuren eine sehr lockere war; jedenfalls herrschte dort (nāmlich beim Armeekommando) über den Stand des Gesechts beim XVII. Armeekorps dis zum Nachmittage völlige Unklarheit. Im Stade des Armeebesehlshabers wurde zeitweise mit Bestimmtheit des hauptet, die "ssopka" nördlich Sykvan tun sei von den Japanern geräumt, dann war man wieder im ungewissen darüber, schließlich neigte man der Ansicht zu, die Höhe sei vom Feinde noch besett.

Im allgemeinen wurde die Lage sehr optimistisch angesehen; man hatte auch keine Ursache, besorgt zu sein, denn noch waren  $2^{1}/_{2}$  Armeekorps nicht in den Kampf eingesett. Auch die von Liaohan eintreffenden Nachrichten lauteten günstig; die Japaner hatten, nachdem sich ihre Insanterie während der Nacht auf wirksame Gewehrschussweite vor den Besestigungen eingegraben hatte, den Angriff mit der ihnen eigenen Energie begonnen; sie versuchten die Schanzen in gewaltsamem Angriff zu nehmen. Es ging die Nachs

<sup>\*)</sup> Siehe S. 336.

richt beim Armeekommando ein, daß ein Sturm der Japaner auf Fort 4 mit großen Verlusten zurückgeschlagen sei; die Japaner hätten 800 Mann, die Russen nur sechs Verwundete verloren. Später versbreitete sich sogar im Stabe des Armeebesehlshabers das Gerücht, die Japaner seien von Liaohan im Rückzuge auf Hait schön; allerzdings traute man dem Gerücht nicht, daß es aber entstehen konnte, beweist, wie rosig man die Lage ansah.

Auch unser "noyau" war von Yan tai aus am Vormittage an unserem Standplate eingetroffen. Wir alle waren ber Ansicht, daß



Die Generalftabsoffiziere bes X. Armeetorps.

der heutige Tag mit einem großen Erfolge schließen musse; wir hielten das Ende des Krieges für bevorstehend; mit Oberstleutnant Lauenstein machte ich bereits Pläne für die Rückreise, die von Port Arthur aus über Japan gehen sollte.

Um die Mittagszeit trat die übliche Gesechtspause ein; die japanische Artillerie antwortete kaum auf das Feuer der russischen Batterien; nur im Nordosten hörte man ununterbrochen Kanonens donner. Es ging die Meldung ein, daß das I. Sibirische Korps endlich in der Gegend von Siao mia otsp eingetroffen sei und zur Unterstützung des Detachements Orsow eingreisen werde. Somit stand alles gut, jest war es zur völligen Vernichtung des Gegners



Frühftüd auf bem Schlachtfelbe von Liaohan.

nur erforderlich, daß auch die 9. Division und das III. Sibirische Korps energisch angriffen, um dem Feinde den Rückzug über den Tai tsp ho zu verlegen.

Die Feldfüche und das "fahrbare Büfett" des Generalstommandos wurden herangezogen, auch der Frühstlickswagen des Armeestades kam. Das Büsett wurde mit einem Tischtuch gedeckt, Teller, Messer und Gabeln wurden aufgestellt, selbst Servietten hinsgelegt; auf dem Schlachtselde wurde ein warmes Frühstück einsgenommen; am Ssamowar wurde Tee ausgeschänkt. Da die Hise auf unserem schattenlosen Hügel wieder unerträglich war, wurden aus Gaoljanhalmen Schutzdicher gegen die Sonne gebaut.

Unsere Augen waren unausgesetzt nach Nordosten gerichtet. Das Gelände östlich der Linie Han sia pu sa-Rohlenbergwerf Pan tai, in dem das Detachement Orlow gegen den rechten japanischen Flügel (12. Division) tämpste, ist hügelig, war außerdem damals zum großen Teil mit hohem Gaoljan bestanden. Tropscharfer Gläser war daher nichts zu erkennen als das Springen der Schrapnells und von Zeit zu Zeit das Ausblizen eines Kanonenschusses. Allerdings gewannen wir jetzt am Nachmittage zeitweise

den Eindruck, daß das Gesecht weiter nach Norden vorgeschritten märe; aber das war ja unmöglich! Und wenn wirklich das Destachement Orlow zurückging, so mußte das Eintressen des I. Sibisrischen Korps die Japaner zum Stehen bringen! In der Gegend von San schuan glaubten wir das I. Sibirische Korps sich zum Angriff entwickeln zu sehen.

Auf unserem Flügel blieb alles beim alten. Der von uns erwartete Angriff wurde nicht befohlen. Allerdings wurde um 2 Uhr nachmittags auf persönlichen Besehl des Generals Kuropatkin das 33. Jelezki-Regiment, etwas später die I. Abteilung 9. Artilleries Brigade aus der Reserve X. Armeekorps zur Unterstützung des Generalmajors Wassiliew vorgeschickt, an einen energischen Angriff aber wurde nicht gedacht. Man setzte tropfenweise ein; noch verharrten untätig in Reserve der Rest der 9. Infanterie-Division und drei Brigaden III. Sibirischen Korps, mindestens also ein Armeestorps, außerdem links neben uns dei Siai dia tun die Kasakens Division Mischtschenko.\*)

\*) General Mijchtschenko war gegen Mittag ebenfalls auf unserer Höhe beim Armeekommando eingetroffen.



Frühftud auf bem Schlachtfelbe von Liaopan.

Etwa zehn Batterien standen jest vor uns in der Ebene, nördlich Orr da gou, die ihr Feuer gegen den Kamm der "ssopka" und das hinter ihr liegende Gelände richteten. Tausende von Schrapnells wurden gegen den Hügel verschossen; es erschien uns unmöglich, daß er noch vom Feinde besetzt sein konnte, zumal die Japaner das Feuer kaum erwiderten. Auch General Kuropatkin und sein Chef des Stades waren darüber im Zweisel. — Wie mir später General Slutschewsti erzählte, sei der Armeedesehlshaber dis 3 Uhr nachmittags völlig im unklaren über die Sachelage gegenüber der Front der 35. Division gewesen.

So ftanden bis zum fpaten Rachmittag 62 Bataillone mit etwa 230 Geschüten und einer Ravallerie=Division wie gebannt gegenüber der "ssopka", ohne daß man sich ju einem Ungriff entschließen tonnte. Die Starte bes Feindes war allerdings nicht bekannt, daß er aber an Rraften weit unterlegen sein mußte, mar unzweifelhaft. Daraufhin deutete ichon das jehr schwache feindliche Artilleriefeuer. Und felbst wenn man annahm, daß die ganze Armee Kuroki bereits über den Tai tip bo gegangen sei, so wußte man einen großen Teil dieser Truppen weiter nördlich im Rampfe mit General Orlow; auch das Vorgehen des I. Sibirifchen Rorps mußte stärfere feindliche Rrafte auf fich ziehen. Wie ftart man auch den Feind rechnen mochte, man war ihm unter allen Umständen weit überlegen! — Tatfächlich hatten die Japaner dem Angriff jener 62 Bataillone nicht mehr als ihre 2. Infanterie-Division, unterstütt vielleicht durch schwache Teile der 12. Division, entgegenzustellen gehabt.

4<sup>50</sup> nachmittags ging beim Armeebefehlshaber die Nachricht ein, daß General Orlow auf Yantai zurückgehe; das hauptsächlich aus neuaufgestellten Reservetruppen zusammengesetzte Detachement\*) war zurückgewichen, nachdem zwei Bataillone der Avantgarde im hohen Gaoljan auf den Feind gestoßen, in Unordnung geraten und geworfen waren. Aber auch das friegsgewohnte I. Sibirische Korps, auf dessen Eingreisen so große Hoffnungen gesetzt waren, versagte an diesem Tage völlig. Geschwächt durch die schweren Kämpse der letzten Tage, vielleicht

<sup>\*)</sup> Tas V. Sibirische Morps (54. und 71. Infanteries Tivision) bestand aussichließlich aus Reserves Infanteries Regimentern, die aus der im Frieden in Penja garnisonierenden 54. Reserves Brigade gebildet waren; offiziell hießen sie allerdings Jusanteries Regimenter.

auch moralisch niedergedrückt durch den Rückzug aus der heldenmütig verteidigten Stellung südlich Liaohan traf das Korps in dem Augenblicke auf dem Gesechtsselbe ein, als das Detachement Orlow bereits zurückslutete. Hierdurch sah sich das I. Sibirische Korps veranlaßt, den bereits eingeleiteten Angriff aufzugeben und in Gegend von Siao mia otsp stehen zu bleiben. Der tommandierende General meldete, daß das Korps außerstande sei, die Offensive zu ergreisen. — Weshalb das I. Sibirische Korps, das bei Tagesanbruch von Liu tsia tschuan abmarschieren sollte, so spät auf dem Kampsselbe eintraf, ist mir unbekannt. Wäre sein Angriff gleichzeitig mit dem des Detachements Orlow ersolgt, so hätte der Kamps auf dem linken Flügel der russischen Armee unzweiselhast einen anderen Ausgang genommen.

Jest nach bem Zurückweichen bes Detachements Orlow und bem Bersagen bes I. Sibirischen Korps lag die Gesahr vor, daß die Japaner den linken Flügel der russischen Armee umfassen und diese von ihrer Rückzugslinie abdrängen könnten. Aber noch war nichts verloren; noch verfügte der Armeebesehlshaber über eine starke Reserve; jest endlich galt es, diese einzusesen, um das Bersäumte wieder gutzumachen und durch einen energischen Angriff mit allen zur Bersügung stehenden Kräften den Sieg auf die russische Seite zu wenden.

Diese Absicht scheint auch bem Armeebefehlshaber vorgeschwebt zu haben; die Maßnahmen aber, die hierzu getroffen wurden, waren wiederum nur halbe. Man wagte es nicht, die ganze Kraft zur Erringung des Sieges einzusepen!

General Kuropatkin hatte um 5 Uhr nachmittags die Meldung erhalten, daß die "ssopka" noch in Händen der Japaner sei; gleichzeitig scheint General v. Bilderling gemeldet zu haben, daß er um diese Zeit die Höhe anzugreisen beabsichtige. Denn kurz nach 5 Uhr erteilte der Urmeebesehlshaber dem Generalmajor Gerschelmann den Besehl, mit dem Rest der ihm verbliebenen Truppen\*) auf Sy kwan tun vorzurücken, um "erforderlichenfalls" den auf 5 Uhr angesetzen Angriff gegen die "ssopka" nördlich Sy kwan tun zu unterstützen.

General Gerschelmann hatte soeben diesen Befehl erhalten, als 530 nachmittags der Armeebesehlshaber die Leitung des Angriffs

<sup>\*) 2.</sup> Brigade 9. Infanteries Division und ein Bataillon 34. Sjjewstis Regiments = neun Bataillone.

gegen die "ssopka" dem kommandierenden General des X. Armeekorps übertrug; hierzu wurden dem General Slutschewski alle bereits im Gesecht besindlichen Truppenteile — nämlich 3 Regimenter der 35. Infanterie-Division und 3 Regimenter des Generalmajors Wassiljem\*) — und außerdem der Rest der Division Gerschelmann unterstellt. Wie wenig ernst es aber mit der Durchsührung des Angriffs gemeint war, geht daraus hervor, daß der Armeebesehlschaber dem General Slutschewski besahl, nach Beendigung des Gesechts die Truppen des X. Armeekorps wieder zurückzussühren, da das Korps für morgen als Reserve bestimmt sei. Der ganze Angriff hatte wohl nur den Zweck, sich vor der Front Lust zu verschaffen, um vom Feinde unbelästigt abziehen zu können. — Das III. Sibirische Korps verblieb in Reserve.

Dem kommandierenden General des X. Armeekorps waren also 33 Bataillone zur Berfügung gestellt. Immerhin eine stattliche Zahl, wenn sie einheitlich zum Angriff geführt wurden. Wie aber sollte das geschehen? Sämtliche im Gesecht stehenden Truppen waren bisher dem General der Kavallerie v. Bilderling unterstellt; plößlich sollte Generalleutnant Slutschewski, der sich 5 km hinter der Gesechtslinie befand, den Besehl über den Angriff übernehmen; dabei war es ½6 Uhr, die Sonne neigte sich zum Untergange, und um 5 Uhr hatte der Angriff schon beginnen sollen. Durch diesen Wechsel im Kommando mußten notgedrungen neue Schwierigkeiten und Reibungen in der schon an und sür sich nicht vorhandenen Einsheitlichseit der Gesechtsleitung entstehen.

Bon dem Befehl des Armeebefehlshabers wurde dem kommandierenden General des XVII. Armeekorps Meldung erstattet (Anslage 15). Diese Meldung beweist, wie verworren die ganze Gesechtsleitung war. Generalleutnant Slutschewski bestimmt, welche der bisher dem General der Kavallerie v. Bilderling unterstellten Truppen zu seiner unmittelbaren Verfügung bleiben; er weist sogar dem XVII. Korps einen Auftrag zu, und schließlich unterstellt er sich "für Aussührung dieser Ausgabe" dem im Dienstgrade älteren kommandierenden General dieses Korps.

Oberstleutnant Papadopow und ich schlossen uns dem General Slutschewsti an, der mit seinem Stabe über Tu dan gou an dem nördlichen Berghange entlang auf Orr dao gou ritt; von dort bogen wir wieder nach Nordosten auf die Straße nach Sachutun ab. Da

<sup>\*) 33., 121.</sup> und 123. Infanterie=Regiment.

wir von einem starten "Konvoi" begleitet waren und auf dem halben Berghange ritten, mußten die Japaner uns bemerkt haben, denn kaum waren wir von Örr dao gou aus nach Norden abgebogen, als Granaten auf dem soeben von uns verlassenen Hange einschlugen; sie mußten mit sehr hoher Elevation verschossen sein, denn der Schall des Schusses kam um mehrere Sekunden früher bei uns an als das Geschoß. Es war ein eigenartiges Gesühl, wenn man den Schuß hörte, dann nach kurzer Zeit ein Sausen durch die Lust mit Bindeseile immer näher kam und plötzlich die Granate mit Krachen, eine schwarze Dampswolke auswirbelnd, einschlug.

Es fing an zu bunkeln, als unser Stab die Wegegabelung nordsöftlich Orr dao gou erreichte. Mit Gesängen rückte die 9. Insjanterie=Division auf der Straße von Zoutschintst heran.

Inzwischen hatte, ehe noch Generalleutnant Slutschewski in der Lage gewesen wäre, die Sachlage aufzuklären und den beiden unsmittelbaren Leitern des Gesechts, den Generalen Dobrshinski (Kom. 35. Inf.-Div.) und Wassiljew, Unweisungen zu erteilen, der Angriff gegen die "ssopka" bereits begonnen. Schon auf dem Ritt nach Err das gou hörten wir von Sp kwan tun her heftiges Gewehrseuer.

Da General Slutschewsti sich außerstande sah, vor Aufklärung der Sachlage irgend einen Einfluß auf den Gang des Gesechts auszuüben, befahl er dem General Gerschelmann, in Linie Trr dao gou—Sachutun Halt zu machen. Er selbst blieb mit seinem Stabe an der Straßengabelung nordöstlich Drr dao gou und ichickte Ordonnanzossiziere ab, um die Generale Dobrshinsti und Bassiljew aufzusuchen und von ihnen Nachrichten über den Stand des Gesechts zu erhalten.

Juzwischen war es vollständig dunkel geworden; noch immer waren lebhaftes Gewehrseuer und Salven vernehmbar. General Dobrshinski wurde nicht aufgesunden, von General Wassiljew dagegen ging die Meldung ein, daß der Angriff nicht gesglückt sei; er war gescheitert, weil es an einer einheitlichen Gesechtseleitung gesehlt hatte. Weder standen die für den Angriff bestimmten Truppen unter einheitlichem Besehl, noch hatte überhaupt eine Einigung zwischen den benachbarten Truppen des XVII. Armeekorps und des Generalmajors Wassilisen stattgefunden.

So kam es, daß, als die Truppen der 35. Division zum Angriff ichritten, die Artillerie des X. Armeckorps die Höhe weiter beschoß und die eigene Infanterie durch ihr Feuer gefährdete.

In dem hohen Gaoljan auf dem westlichen Hange des "ssopka" und in den tiefen Schützengräben, die während der Nacht angelegt waren, hatte die japanische Insanterie sich dis zum Abend ohne zu schießen versteckt gehalten und trot des unausgesetzten Feuers aus 40 bis 80 russischen Geschützen nur geringe Verluste erslitten. Aus nächster Entsernung hatte sie die vorgehende russische Infanterie mit Schnellseuer empfangen.

Nachdem der Angriff der 35. Division an dem Nahsener des überraschend auftretenden Feindes gescheitert war, gingen nach Einstritt der Dunkelheit die Regimenter des Generals Wassiljew zum Angriff vor. In dem hohen Gaoljan verloren sie die Marschrichtung und kamen auseinander; unvermutet wurden sie aus nächster Entsternung angegriffen; stellenweise kam es zu erbitterten Bajonettskämpsen. Schließlich gelang es, unter großen Opfern den Hang der Höhe zu erklimmen; oben aber angekommen, wurden die stürmenden Truppen aus den Schüßengräben auf wenige Schritt Entsernung mit surchtbarem Feuer empfangen. — Das Gaoljan übte eine völlig auflösende Wirkung aus; alle Verbände waren zerrissen, die Führer verloren jeden Einsluß auf ihre Truppen. Vom Feinde auch in der Flanke gesaßt, wichen die in Unordnung geratenen Truppen des Generals Wassiliew zurück; nur das 33. Jelezki-Regiment hielt noch einige Zeit stand, mußte sich dann aber ebenfalls dem Rückzuge anschließen.

Von der auflösenden Wirtung des Kampfes wurden wir von unserem Standpunkt nordöstlich Orr das gou sehr bald Zeugen. Kaum war die Dunkelheit eingetreten, als auf dem Wege von Sachutun die ersten Verwundeten zurücktamen, zuerst vereinzelt, dann immer mehr, schließlich in ganzen Trupps. Dasselbe Bild, das ich bei der Schlacht von Anpin geschildert, wiederholte sich hier; jeder Schwerverwundete wurde von 4 bis 6 Gesunden begleitet, die ihn selbst und die Gewehre trugen. Es scheint, daß für Einrichtung eines Verbandplazes in der Nähe des Kampsselbes keinerlei Ansordnung getroffen war; auf mehrere Kilometer strömten Verwundete und Gesunde — ohne Aussicht und Führung — zurück.

Gegen 9 Uhr traf General Wassiljew an unserem Standpunkte ein und meldete dem kommandierenden General, daß ungeachtet einer Reihe energischer Angriffe die "ssopka" in Händen der Japaner geblieben sei; seine Regimenter hätten große Verluste erlitten und gingen zurück.\*)

<sup>\*)</sup> Auf japanischer Seite sind an dem Kampse um die "ssopka" nur die 15. In i. Brig. (Rgtr. 16 u. 30) sowie 1 Batl. 3. Jus. Brig. (II./29), im ganzen 7 Batl., besteiligt gewesen. Der Mest 3. Jus. Brig. (5 Batl.) stand westlich Chwan ku fön in Reserve.

Unter diesen Umständen hielt es General Slutschewsti nicht für angebracht, die lette Reserve seines Korps, die 2. Brigade 9. Infanterie-Division, in das Gefecht einzusetzen; er schickte daher den Chef seines Stabes in das Dorf Tschan su tun, um dem dort befindlichen Armeebefehlshaber die Sachlage zu melden und um weitere Befehle zu bitten.

Inzwischen machte sich die völlige Auflösung der Truppen immer mehr bemerkdar; ganze Trupps unverwundeter Mannschaften zogen in der Dunkelheit in westlicher Richtung vorbei. Bald folgten zurückgehende Kompagnien, selbst ganze Bataillone des 121. und 123. Infanterie-Regiments, deren Kommandeure verwundet waren, sowie Truppenteile des XVII. Armeekorps. Aufänglich versuchte General Slutschewski, diese Truppen sestzuhalten; er ließ durch Adjutanten die schweigend in der Dunkelheit vorbeiziehenden Kolonnen nach Namen der Führer fragen und besehlen, der älteste Offizier solle Halt machen lassen. Bald jedoch mußte er die Nutslosigkeit des Bemühens einsehen; es zeigte sich als unmöglich, mit diesen Truppen den Kamps während der Nacht zu erneuern. Der kommandierende General wies sie daher an, bis Zou tschin tsp zurückzugehen und sich dort zu sammeln.

Es war Mitternacht, als General Slutschewski dem Generals major Gerschelmann den Besehl gab, mit der 2. Brigade 9. Infanterie=Division den Rückzug der am Angriff besteiligt gewesenen Truppen zu beden.

Inzwischen war der Chef des Stades mit neuen Anweisungen des Armeebesehlshabers zurückgekehrt; der kommandierende General begab sich mit ihm nach Zou tschin tsp, um bezüglich der weiteren Operationen mit dem kommandierenden General XVII. Armeekorps Verabredung zu treffen.





#### XII.

# Rückzug nach Mukden.

#### Der 3. September.

ährend der kommandierende General nach Zou tschin the ritt, begaben Oberstleutnant Papadopow und ich uns nach Tu dao gou, wo nach den bisherigen Bestimmungen das Generalkommando während der Nacht verbleiben sollte. Wir waren noch immer der Ansicht, daß der Angriff am nächsten Worgen erneuert werden würde. — Mit Mühe hatten wir im Stockbunkeln unser Quartier gefunden, wo wir auch die Vagage antrasen, und wollten uns soeben auf dem Kan unserer Fansa zur Ruhe niederlegen, als etwa 130 nachts ein Vesehl des Generalkommandos eintras, die Vagage solle sofort nach Schitschotin abmarschieren. Das sah allerdings bedenklich nach Einleitung des Rückzuges aus!

Es ging also weiter in der dunkeln Nacht. Als Oberstleutnant Papadopow und ich aus Tu dao gon herausritten, fiel aus einem Gaoljanselde ein Schuß; wir hörten das Geschoß an uns vorbeipfeisen. Möglich, daß ein Chinese uns diesen Gruß zugedacht hatte! — In Begleitung des Kommandeurs der Konvoi-Ssotnie erreichten wir gegen Worgengrauen Schitschotsp, wo wir mit dem von Zou tschin ist kommenden kommandierenden General wieder zusammentrasen.

Es war gegen 4 Uhr morgens des 3. September, als ich neben Beneral Slutschewski durch Schitschotsp ritt und wir hart westlich des Dorses an einem Gaoljanselde vom Pferde stiegen.

Es war ein fühler Morgen, uns alle fröstelte. Der Chef bes Stabes warf sich ermübet in den Gaoljan und schlief sosort ein. Ich saß neben dem alten kommandierenden General, dem ich meine Burka, die mein Kasak\*) aus Tu dao gou mitgenommen, ums gehängt hatte, auf der Erde; wir konnten nicht schlafen.

Noch war keine Klarheit über die weiteren Absichten des Armeebesehlshabers vorhanden. Der kommandierende General erzählte,
General Zurikow habe den Besehl überbracht, das Korps solle
bei Morgengrauen von Schitschotsp einen Flankenmarsch
hinter den linken Flügel der Armee machen; er habe daher
dem General Gerschelmann bereits den Besehl geschickt, sosort mit
seiner Brigade den Rückzug auf Schitschotsp anzutreten; hier würde
das Korps sich zunächst sammeln. — Meine Frage, ob dieser
Flankenmarsch die Einleitung zum Rückzuge wäre oder ob man den
rechten seindlichen Flügel anzugreisen beabsichtige, wußte General
Slutschewski nicht zu beantworten. "Ich habe den Chef des Stabes
noch nicht nach den Gründen und weiteren Ubsichten gestragt; er ist
mißgestimmt und müde, ich mag ihn nicht stören."

General Slutschewsti stand ganz unter bem "schrecklichen Einbruck", ben die Demoralisation der Truppen am Vorabend auf ihn gemacht hatte; die Ursache hierfür sah er darin, daß die Truppen nicht im Gaoljan zu sechten gewohnt seien.

Das Ergebnis des gestrigen, groß angelegten Kampses war — eine Niederlage. Die Japaner hatten nicht nur ihre Stellungen behauptet und alle Angriffe der Russen mit großen Verlusten abgeschlagen, auf ihrem rechten Flügel waren sie sogar erheblich vorgedrungen und hatten sich in Besitz der Kohlenbergwerke von Yan tai gesetzt. In der Sorge, seine Armee im Falle des Mißersolges zu opfern, hatte General Kuropatkin gezögert, seine ganze Krast schnell und energisch einzusehen und dadurch einen sicheren, entscheidenden Sieg aus der Hand gegeben.

Von Morgengrauen an hörten wir von Liaohan heftiges Geschützseuer herüberschallen; ohne Unterbrechung rollte der Donner der Kanonen. Die Japaner, deren Infanterie sich während der Nacht bis auf 300 m den Besestigungen genähert hatte, suchten die

<sup>\*)</sup> Als persönliche Ordonnanz wurde seit der Schlacht von Anpin stets während der Gesechte und Märsche ein Rasaf des 1. Orenburg-Rasafaken-Regiments und fremden Offizieren zugeteilt.

russischen Batterien zum Schweigen zu bringen, um die Forts zu stürmen.

730 vormittags ging ein vom Chef bes Stabes der Armee, Generalleutnant Sacharow, unterzeichneter Armeebefehl ein, durch den die Konzentrierung der Armee nach dem linken Flügel angeordnet wurde.

Das X. Armeeforps sollte 5 Uhr morgens abrücken und über Lo ta tai nach Bachatschu marschieren. Das III. Sibirische Korps, zu dem sich auch der Armeebesehlshaber begab, sollte sich bei Hun ai tan vereinigen; I. Sibirisches Korps weiter nordöstlich, um das Detachement Orlow zu unterstüßen und den Feind sest zuhalten. Das XVII. Korps hatte diese Lintsschiedung der Armee im Verein mit der Division Mischtschenko, die den Raum zwischen XVII. und III. Sibirischen Korps zu sichern hatte, zu verschleiern. Der Besehl schloß mit der Absicht des Armeesbesehlshabers, "den Feind mit unserem linken Flügel anz zugreisen".

Gestern war der Besehl zum Angriff mit Freuden begrüßt worden, heute glaubte niemand mehr an eine ernste Angriffsabsicht; auch war der Geist der Truppen nach den Greignissen des gestrigen Tages nicht dazu angetan, um Hoffnung auf einen Erfolg zu erwecken.

Der Abmarsch unseres Korps von Schitschoth mußte bis 9 Uhr vormittags verschoben werden, da die Mannschaften der geschlagenen Regimenter 31. Infanterie-Division sich erst allmählich bei ihren Truppenteilen einfanden. Es war ein furchtbar heißer Tag; die Truppen, die feine Nachtruhe gehabt, zum Teil auch feine Verpssegung erhalten hatten, waren todmüde; zwischen Gaoljanseldern, die jeden Luftzug abhielten, ging der Marsch hin; häusig stockte er, da die vorausgeschickten Bagagen nicht vorwärts kamen; es mußten längere Halte gemacht werden.

Erst 3 Uhr nachmittags erreichten wir Bachatschu, wo das Korps aufmarschierte. Ob der Angriff heute noch stattfinden sollte, wußte niemand; ein Besehl hierzu war noch nicht eingetroffen. Es war schon spät und die Truppen völlig ermattet!

Hierzu tam, daß bose Gerüchte über die Lage von Liaogan burchdrangen. General Sarubajew sollte zu einem Gegenangriff aus der Befestigungslinie herausgegangen sein und 1400 Mann verloren haben. Man sprach davon, daß Liaogan aufgegeben

würde. Diese Nachrichten benahmen die lette Hoffnung auf einen gunstigen Ausgang.

Der rührige Intendant des Korps erwartete die Truppen in Bachatschu mit Verpsiegung; uns lud er zu einem herrlich mundenden Frühstück ein, das aus kondensierter Milch auf Schwarzbrot gestrichen und Wasser mit Zitronensaft bestand.

5 Uhr nachmittags traf auch General Gerschelmann, der mit seiner 2. Brigade den Abzug der zurückgehenden Truppen gedeckt hatte, bei Bachatschu ein. Der Feind hatte die abziehenden Truppen nur mit Artillerieseuer verfolgt; der größte Teil der Geschosse war aber nicht explodiert, so daß die Loslösung vom Feinde ohne Verluste vor sich gegangen war.

Der beabsichtigte Angriff bes linken Flügels ber Armee fand nicht statt. Ein Besehl ging ein, daß das Korps in Bachatschu zu verbleiben habe. Die Bagagen und Küchen kamen, Quartiere wurden für die Stäbe angewiesen, die Truppen schlugen ihre Biwaks auf und alles gab sich der wohlverdienten Ruhe hin.

Auch bei den übrigen Truppen auf dem nördlichen Taitsphoslifer war der Tag ohne besondere Ereignisse verlausen. Die Japaner waren zu schwach, um die Bewegungen der Armee zu stören. Auf dem rechten russischen Flügel bei Sykwan tun hatte in der Nacht zum 3. September das XVII. Korps noch mehrmals vergeblich versucht, die "ssopka" zu stürmen; am Tage unterhielt es nur einen schwachen Artilleriekamps, um die Linksschiedung der Armee zu decken. Gegenüber dem russischen linken Flügel verblieden die 12. Japanische Division und die Reservesurgade dei Tanschin. Die Gardes Division besand sich am 3. September noch auf dem südlichen User, marschierte aber nach Kankwan tun ab, um dort in der Nacht zum 4. September den Userwechsel zu bewerkstelligen.

### Der 4. September.

Um Bormittag bes 4. September herrschte zunächst Ruhe. Bis zum Mittag verblieb das Korps bei Bachatschu. Die Stimmung war eine niedergeschlagene; unseren Fragen wichen die Generalstabsoffiziere aus. Durch General Slutschewsti erfuhren wir schließlich, daß Liaohan nach einem mißglückten Gegenangriff aufgegeben und heute nacht geräumt worden sei. Die Armee habe Befehl, den Rückzug nach Norden anzutreten.

11<sup>30</sup> vormittags wurde in nordöstlicher Richtung Kanonendonner vernehmbar. Die Bagage wurde angespannt, jedoch erst 3 Uhr nachmittags setzte sich das Korps — die Bagage zwischen den Truppen — in Bewegung. Man vermutete, daß die Japaner den Versuch machten, durch Vorgehen auf Pan tai der Armee den Kückzug zu verlegen.

Im Laufe des Bormittags traf auch die zur Verteidigung von Liaohan zurückgelassene gemischte Brigade mit dem Detachement von Mutschan wieder ein, so daß nunmehr die arg zusammengeschmolzenen Teile des Korps wieder versammelt waren.

Bevor der Abmarsch von Bachatschu angetreten wurde, saßen Oberstleutnant Papadopow und ich mit dem kommandierenden General im Dorse unter einem Baum. General Slutschewski sprach seine Ansichten über die Führung sowie über die Ursachen aus, weshalb auch die Truppen teilweise versagt hätten. "Kommen Sie, ich will einmal mit den Soldaten reden, ihnen die Ursachen auseinandersetzen."

In unserer Nähe stand das Orlowssi-Regiment mit zusammensgesesten Gewehren. Der General versammelte die Soldaten um sich und hielt ihnen eine Rede, die mit den Worten begann: "Brüderchen, wir müssen uns einmal klar darüber werden, wie es denn kommt, daß wir immer geschlagen werden; ich will Euch das jest sagen. Seht, Euch sind zwei neue Feinde erstanden"— bei diesen Worten rissen die Soldaten etwas verdust und erschreckt die Augen auf, so daß General Slutschewski fortsuhr — "ich meine nicht wirkliche, sondern eingebildete Feinde; es sind — der Berggeist\*) und der Gaoljan!"

Und nun erklärte der General, wie damals im Gebirge der "Berggeist" gespukt habe; die Japaner seien größtenteils Bergsbewohner, die russischen Soldaten seien an Fechten im Gebirge nicht gewöhnt. Daher habe man überall, in jeder Schlucht, hinter jedem hügel Feinde gewittert, stets habe man sich umgangen gesglaubt, der Berggeist habe auf seiten der Japaner gekänust. Diesen Feind müsse man einfach beseitigen; man müsse immer daran denken, daß gegen Umgehungen Reserven bereit ständen und daß derjenige, der umgeht, selbst umgangen werden kann. — hier in der Ebene nun sei der zweite Feind ausgetreten — der Gaoljan; auch der sei dem russischen Soldaten bisher unbekannt

<sup>\*)</sup> Горный духъ.

gewesen. Der Gegner verstede sich darin, schösse plöglich daraus hervor, übersiele überraschend unsere Truppen; diese kämen im Gaoljan durcheinander, am 2. September sei eine ganze Brigade darin verschwunden. Der General gab dann Anweisungen, wie man den Gaoljan in losen Linien mit Fühlung durchschreiten, wie man ihn selbst zur gedeckten Annäherung ausnügen müsse usw., und schloß seine Rede mit den Worten: "Den Berggeist müßt Ihr zum Teusel jagen, den Gaoljan Euch aber zum Versbündeten machen!"

Gewiß hatte ber General in vielem recht — eigentümlich aber war es, daß die Japaner, die den Gaoljan doch auch nicht kannten, ihn von Anfang an sich zum Verbündeten gemacht hatten.

Inzwischen war die Zeit des Abmarsches gekommen; die Truppen setzen sich in Bewegung. Der kommandierende General ließ sie an sich vorbeimarschieren und begrüßte jeden Truppenteil. Kein Bataillon hatte durchschnittlich mehr als 400 Mann, die Kompagnien höchstens je einen Offizier. Ergänzungsmannschaften hatten die Truppen seit Beginn des Krieges nicht erhalten, ihre Ersapbataillone befanden sich in den Garnisonen in Rußland.

Dem X. Armeekorps war durch Armeebefehl für den Rückzug auf Mukden die Mandarinenstraße zugewiesen worden. Am 4. September sollte das Korps den Bezirk — Dorf Yan tai, Ban baoz jao, Gaoz sjatun — erreichen.

Östlich der Mandarinenstraße befanden sich — dem Feinde zunächst — die Kasaken=Division Ssamssonow und das I. Sibirische Korps; ferner das III. Sibirische Korps und die Division Mischtschenko. — Das XVII. Korps folgte dem X. auf der Mandarinenstraße.

An der Eisenbahn entlang und westlich der Eisenbahn marschierten die Truppen, die die Besatzung von Liaonan gebilbet hatten.

Bei San bo pu erreichten wir die Mandarinenstraße, auf der das Korps den Marsch nach Yan tai fortsetzte. Diese vielzgenannte Straße ist ein 50 bis 60 m breiter Lehmweg, ohne Abzugsgräben, der in gerader Linie durch Gaoljanselber führt; die kleinen Wasserläuse werden auf Brücken, die größeren, wie der Scha ho, in Furten überschritten. Obgleich seit einigen Tagen die Witterung trocken und sehr heiß war, befanden sich stellenweise mitten im Wege tiese Wasserlöcher und morastige Stellen; im übrigen

war die Straße so holperig, daß für Wagen eigentlich nur die beiden tief ausgefahrenen Gleise benuthar waren.

Die ganze Straße war mit Bagagen, Trains und Kolonnen bedeckt; jest kamen die Truppen hinzu, so daß stellenweise drei Reihen von Fahrzeugen nebeneinander suhren; zu beiden Seiten der Straße marschierte die Insanterie.

Während bes ganzen Marsches hörten wir in nordöstlicher Richtung immer stärker werdendes Geschütz- und Gewehrseuer. Gegen Abend kamen wir in dem an der Mandarinenstraße östlich des Bahnhofs Yan tai liegenden großen Dorse an, das wir für das Dorf Yan tai hielten; es kann aber nur der auf den neueren Karten mit Mu to usso bezeichnete Ort gewesen sein. Die 31. Division hatte Besehl, ebenfalls in der Höhe von Yan tai zu beiden Seiten der Mandarinenstraße Halt zu machen, während die 9. Division östlich dieser Straße, bei Wan baoz jao, Biwak beziehen sollte.

In einem am Nordausgange des Ortes gelegenen großen Handelshause, einer Spiritusbrennereiund einem Lombardgeschäft, bezog der Stab des Generalkommandos Quartier; Oberstleutnant Papabopow und ich nahmen — zusammen mit den Adjutanten und Ordonnanzossizieren sowie dem an Stelle des erkrankten Generals Wassiljew die 31. Division sührenden Generalmajor Rjäbinkin — in einem Hintergebäude des umfangreichen Gehöfts Unterkunft. Zum ersten Male in der Mandschurei begegnete es mir, daß die chinesische Bevölkerung sich unfreundlich, sogar seindselig zeigte.

Inzwischen zogen auf der Mandarinenstraße Truppen, Bagagen und Trains in endlosen Reihen an unserem Quartier vorüber. Da im Dorse die Straße sich verengte, so entstanden Stockungen, ost hatten die Fahrzeuge sich anscheinend unentwirrbar versahren. Vor dem Eingangstor unseres Quartiers war ein Feuer zur Beleuchtung der Straße angezündet worden; daneben stand General Zurikow und suchte mit Ruhe und Energie Ordnung in das wüste Chaos zu bringen.

Es war 11 Uhr abends, unsere Bagage war noch nicht eingetroffen. Wir sahen uns in unserer Fansa nach einem Ruheplatz um; aber der Kan wimmelte derartig von Ungezieser, daß wir uns scheuten, uns darauf niederzulegen; ich entdeckte zwei niedrige chinesische Tischchen, aus denen ich mir ein Ruhebett herstellte. Den Mantel unter dem Kopfe schlief ich auch bald vor Müdigkeit ein, obgleich das Lager recht hart war und Ungezieser mich peinigte.

#### Der 5. September.

Die Nacht zum 5. September werde ich nie vergessen. In unserer Fansa herrschte unruhiges Leben. Alles lief hin und her. Auch Freund Bapadopow wollte sich nicht zur Ruhe niederlegen, da er vor nichts in der Welt einen so unüberwindbaren Abscheu hatte als vor Ungezieser; er schalt sogar auf mich, daß ich schlasen könnte.

Um Mitternacht fam unsere Bagage; ba es aber am anderen Morgen früh weitergeben follte, ließen wir nichts abpaden, obgleich wir feit dem Morgen nichts genoffen hatten. Bu dieser Zeit begann bas Gewehrfeuer, bas nie gang verstummt mar, heftiger zu werden, und zwar mar es ganz beutlich aus nordöstlicher Richtung vernehmbar. Augenscheinlich gingen die Japaner nördlich von Mu to uffo gegen die Mandarinenstraße vor, um uns den Rückzug abzuschneiben: ein wenig beruhigender Gedanke. Vorläufig wollte ich jedenfalls noch versuchen zu schlafen. Bald jedoch wurde ich aus dem unruhigen Schlummer wieder emporgeschreckt; ein heftiges Bewitter mar losgebrochen, der Regen ftromte, grelle Blige gudten, und amischen dem Rollen des Donners mar ununterbrochen Gewehrfeuer auf unserer Rudzugsstrafe borbar. Gin Teil der Offiziere lag auf bem Ran, in bem gleichen Bemühen wie ich, die turze Beit, die noch blieb, zur Rube auszunuten; andere maren dienftlich beschäftigt, eilten bin und ber mit Befehlen oder schrieben Meldungen bei dem trüben Schein fleiner Lichtstümpschen.

Noch einmal versuchte ich zu ruhen, da kam, es war  $2^{1}/_{2}$  Uhr nachts, eine Ordonnanz vom Chef des Stabes, die den Befehl hatte, jämtliche Offiziere zu wecken und sofort die Bagage anspannen zu lassen. Das Gewehrseuer im Often und Nordosten wurde immer heftiger.

Es war eine stockbunkle Nacht, die nur ab und zu durch die Blize des sich entfernenden Gewitters erhellt wurde. Ich begab mich zu den Generalstabsoffizieren; hier ersuhr ich, daß bereits um Mitternacht zwei Besehle, vom Chef des Stabes und vom Armees besehlshaber, eingetroffen waren (Anlage 16); es war darin mitgeteilt worden, daß 750 abends drei Schützen-Regimenter der 9. Ostsibirischen Schützen-Division (Generalleutnant Kondratowitsch) und die sibirische Kasaten-Division (Generalleutnant Scamsson), die den Höhenrücken bei Tumpn tsp besetzt hatten, von den Japanern

angegriffen worden seien. Das X. Armeekorps sollte diese Truppenteile im Notsalle unterstüßen, im Falle eines Ersolges des Feindes aber bereit sein, diesen mit allen Kräften anzugreisen, um den ungestörten Rückzug der übrigen Truppen und Trains auf Mukden sicherzustellen.

Die Lage war eine höchst kritische, da die Mandarinenstraße bereits bis in die Gegend von Mukben hin mit zurückgehenden Trains und Kolonnen bedeckt war und eine heillose Berwirrung entstehen mußte, wenn es den Japanern gelang, bei Tu myn tsp durchzubrechen.

Nachdem berittene Jagdkommandos und Offizierspatrouillen des Orenburg-Rasaken-Regiments auf Tu myn tsp vorgeschickt waren, um die Sachlage aufzuklären, erhielt 1<sup>30</sup> nachts der Kommandeur der 9. Insanterie-Division, General Gerschelmann, den Besehl, die 2. Brigade mit einer Abteilung Artillerie nach San o pu vorzuschieben, um nötigenfalls die Truppen des 1. Sibirischen Korps zu unterstüßen. Bei Tagesanbruch sollte die Brigade auf die Höhe von Huan dirücken und hier eine Flankendeckung für den Durchzug des Korps bilden.

Da die bei Wan baoz jao stehende Brigade aber nicht so schnell vor konnte und das immer heftiger werdende Gewehrseuer Eile gebot, so erhielt noch 2 Uhr morgens der die 31. Division führende General Rjäbinkin den Austrag, seine 2. Brigade und zwei Absteilungen Artillerie vorzuschieben, den der Brigade der 9. Infanteries



Rückzug auf ber Manbarinenftraße.

Division erteilten Auftrag sofort auß= zuführen, nach de= ren Eintreffen in San opu aber daß Kommando aller dort versammelten Truppen zu über= nehmen.

Die Bagage der Truppenteile des Korps, außer Patronen und Medizinkarren, hatte Befehl erhalten, in



Vom Rückuge auf Mutden. Trains paffieren das Dorf Scha ho pu.

unaufhaltsamem Marich auf Scha ho pu zu bleiben.

Erst nach 5 Uhr morgens, als der Tag zu grauen begann, ritt das Generalkommando von Mu to usso ab. Noch immer strömte der Regen herunter. Wir begaben uns mit dem Stade nach Huan di, wo die beiden Brigaden soeben im Begriff waren, eine Stellung auf der Höhe zu nehmen. Vom Feinde war nichts zu bemerken, nur scholl aus östlicher Richtung Kanonendonner herüber. Der Urmeebesehlshaber traf mit seinem Stade ein und teilte mit, daß die 9. Schützen-Division, im Verein mit den sibirischen Kasaken, den feindlichen Angriff abgeschlagen habe, daß ihre Unterstützung nicht mehr erforderlich sei. Das X. Korps erhielt Besehl, den Weitermarsch auf Mukden anzutreten und heute Scha ho pu zu erreichen.

Gine ernstliche Gesahr schien dem Rückzuge nicht mehr zu drohen. Das war aber auch ein großes Glück, denn der Marsch gestaltete sich äußerst schwierig. Auf die Mandarinenstraße hatten sich allmählich, wahrscheinlich unter dem Drucke des seindlichen Vorstoßes, die Bagagen und Trains aller Armeeforps geschoben, die auf die Mandarinenstraße selbst und auf die Wege östlich davon ansgewiesen waren. In vielen Reihen drängten sich die Fahrzeuge nebeneinander. Bei jeder Brücke, bei jedem Durchzuge durch ein Dorf traten stundenlange Stockungen und heillose Verwirrungen ein. Dazu kam, daß der am Tage vorher steinharte Weg durch das Gewitter in einen Morast verwandelt war, in dem die Wagen

bis an die Achsen versanken und stecken blieben. Bielfach brachen Pferde vor Ermattung tot zusammen.

Am Nachmittage erreichte das Generalkommando Scha ho pu, wo die Mandarinenstraße auf einer Furt durch den Scha ho führt. Später, während der Schlacht am Scha ho, sollte dieser Ort eine bedeutende Rolle spielen. In Scha ho pu verblieb das Generalstommando dis zum nächsten Mittage; während dieser 24 Stunden zogen ununterbrochen Truppen und Trains von mindestens vier Armeekorps durch den Ort. Unsere Bagage kam erst am anderen Vormittag an; sie hatte sür den Marsch von etwa 20 km 30 Stunden gebraucht.

Die Japaner störten den Marsch nicht; nur zeitweise hörte man im Süden Geschützeuer.

Wir hatten über 24 Stunden nichts genossen, waren daher sehr beglückt, als der Intendant uns wieder als rettender Engel erschien und Oberstleutnant Papadopow und mir ein Säckhen mit Zwiedach, d. h. geröstetes Kommißbrot, schenkte. Später sanden wir in einer Fansa bei freundlichen Chinesen Unterkunft, die uns aus ihrem Gemüsegarten Kartoffeln brachten und selbst frische Gier und Hühner beschafften, so daß wir uns eine herrliche Mahlzeit bereiten und von den Strapazen der letzten Tage ausruhen konnten.

Am folgenden Tage, den 6. September, erreichten wir ohne weitere Fährnisse das Dorf Hun ho pu, das auf dem südlichen Hun ho-User an der Mandarinenstraße liegt. Das X. Korps sollte hier zunächst verbleiben, um die auf dem südlichen Flußuser ans gelegten Besestigungen zu besetzen und den Durchzug der übrigen Truppen zu decken. Ob wir bei Mukden verblieben oder ob der Rückzug weiter nach Norden ging, war noch ungewiß, das sollte von dem Berhalten der Japaner abhängig gemacht werden.

Am 7. September trasen die letten Truppen und Trains bei Mukben ein. Die Armee hatte unter den schwierigsten Umsständen den Rückzug bewerkstelligt, ohne auch nur ein einziges Fahrzeug zu verlieren.

Daß der Rückzug so glücklich vonstatten ging, war dem Umstand zuzuschreiben, daß die Japaner nicht verfolgten. Man kann ihnen aber hieraus keinen Vorwurf machen. Wo sollten sie die Kräfte zur Verfolgung hernehmen? Tagelang hatten sie gegen



Rückzug auf Mutben. gerillerie überschreitet den Scha ho.

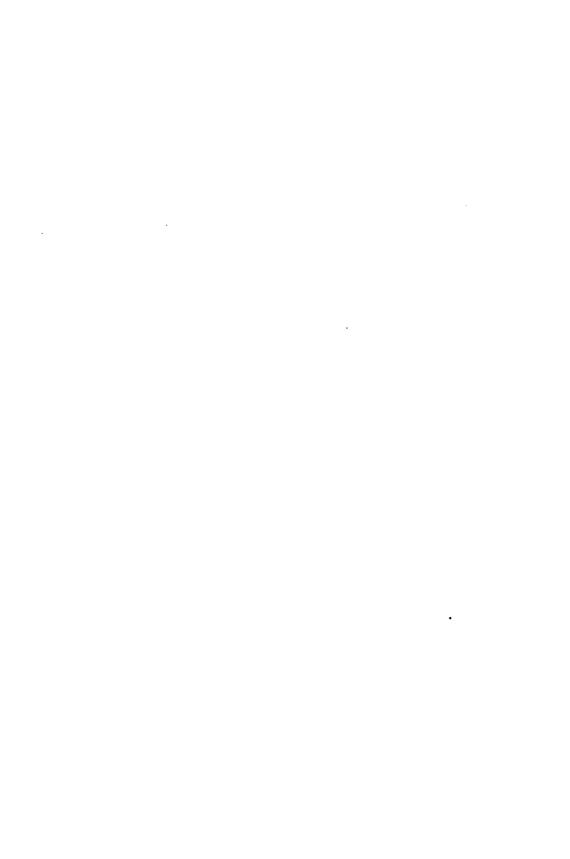

einen an Zahl überlegenen Feind gekämpft — mit Aufbietung und Einsetzung aller Kräfte hatten sie den Sieg errungen, womit sollten sie den Feind verfolgen, der durchaus nicht vernichtet war, der noch genügend starke, völlig geordnete Kräfte besah, um seinen Rückzug zu decken? — Un Kavallerie verfügten die Japaner in der Schlacht von Liaoyan über etwa 35 Eskadrons, d. h. über ein Drittel der Stärke der russischen Kavallerie. Wäre das Stärke-



Rückzug auf Mutben. Trains überschreiten ben Scha ho.

verhältnis ein umgekehrtes gewesen, der Rückzug hätte nicht einen so glücklichen Ausgang genommen. Wäre eine einzige feindsliche Kavallerie-Division mit einer reitenden Abteilung auf der Rückzugsstraße der russischen Armee aufgetreten, so hätte sie einen für den ganzen Krieg entscheidenden Erfolg herbeiführen können.

Es ist durchaus falsch, wenn man aus dem russisch-japanischen Kriege die Lehre ziehen will, daß die Kavallerie ihre Bedeutung eingebüßt hat. Wenn die Japaner ihre Erfolge nicht ausnutzen konnten, lag dieses nur an dem Umstande, daß sie keine Kavallerie oder wenigstens eine an Zahl nur ganz minderwertige besaßen.

Die Schlacht bei Liaogan hatte, einschließlich der seit dem 25. August vorangehenden Kämpse, den Russen über 15 000, den Japanern 17 000 Mann gekostet. Die geschlagene Armee war keineswegs vernichtet, dem Sieger hatte der Kampsenicht eine Trophäe gebracht. Und doch war die Schlacht von Liaogan entscheidend für den ganzen Krieg.

Bom solbatischen Standpunkt aus war es durchaus verständlich, daß man russischereits den Krieg nicht beenden wollte, ohne die Waffenehre wieder hergestellt zu haben. Mit dieser geschlagenen Armee aber konnte man nicht daran denken, Liaoyan und die ganze Süd-Mandschurei, die man so leichten Kaufs und doch unter so großen Opfern aufgegeben hatte, wieder zu erobern. Setzte man den Krieg fort, so war das Schickal Port Arthurs besiegelt! — Bir fremden Offiziere, die wir unparteissche Zuschauer waren, sprachen damals ausnahmslos die Ansicht aus, daß dieser Feldzug für Rußland verloren sei, daß es einen neuen Krieg beginnen müsse, wollte es Japan niederwerfen!



Unlagen.

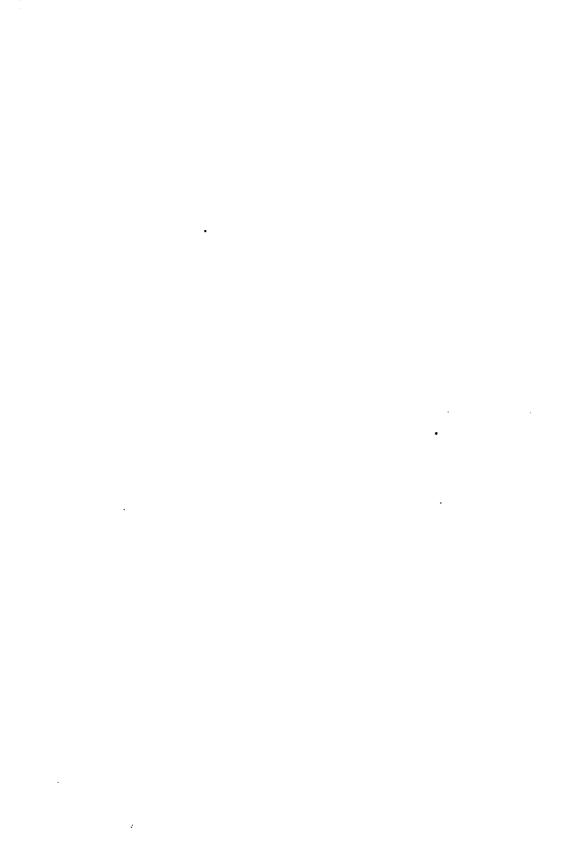

### Disposition für die Truppen des Oftdetachements

für die Expedition nach Saimatsh 31. Mai bis 2. Juni 1904.\*)

Lan fan guan, ben 18./31. Dai 1904.

Die feindlichen Vortruppen halten die Linie Tumensa-Ta dian tsu-Ta fan gou-Ta tan gou-Si pin gou befest.

Das Gros des Feindes gruppiert sich auscheinend in Linie Föng hwang tickön — Takulchan.

Ein felbständiges Detachement des Feindes steht bei Sai ma tst und hat seine Reserve bei Ai han ha myn.

Ich habe mich entschlossen, die vorgeschobene Lage des feindlichen Destachements bei Sai ma tsp auszunuten und das Detachement anzugreifen.

Biergu befehle ich:

- 1. Avantgarde. Oberstlt. R. 10. Ostsib. Schütz. Agts. 2 Batl. Berittenes Jagdkomdo.
  - 12. Oftfib. Schütz. Rgts. 1 Komdo. Offetinen-Komdo. . . . . 1 Komdo. Fuß-Jagdtomdo. . . . . 1 Komdo.
  - 2 Batl., 2 beritt., 1 Fußtombo.
- 2. Gros. General M. Kaschtalinsti 11. Ostsib. Schütz.: Agt. 1 Batl. 12. # # 3 #
  - 1. u. 4. Battr. 3. Oftfib.
  - Schüt. Art. Brig. = 16 Gesch. Beritt. Jagokombo. 10.
  - n. 1/2 beritt. Jagdfomdo.
  - 11. Schüß. = Rgts. . = 11 2 Kom.
  - 2. Komp. 2. Oftsib. Sapp.=
  - Vatls. . . . . . . . = 1 Komp. FußeJagdtomdo . . . = 1 Komdo.
  - 4 Batl., 16 Gejch., 1 Sapp. Komp., 11/2 beritt., 1 Justombo.
    - \*) hierzu Sfiggen 4 und 5.

bricht von Tiao ho gou 4<sup>30</sup> V. auf und marschiert auf dem Bege nach Sai ma tin.

marschiert 630 B. von Tsao ho gou ab und folgt der Avantgarde.

3. Erste Seitenbedung.
Oberstlt. J.
11. Ostsid. Schütz. Regt. 1 Batl.
vom beritt. Jagdkomdo.
11. Schütz. Ryts. . . . . 1 Zug

1 Batl., 1 Zug beritt. Jagbkombos.

4. Zweite Seitenbedung. Oberstlt. G. 22. Ostsib. Schütz. Rgt. 1 Batl. vom beritt. Jagdfombo. 11. Schütz-Rgts. . . . 1 Zug

1 Batl., 1 Zug beritt. Jagdtombos.

5. Generalmajor Romanow.
9. Oftsib. Schüß. Rgt. . 3 Batl.
Beritt. Jagdfomdo. . . 1 Komdo.
10. Oftsib. Schüß. Rgt. 1 Batl.
22. \* 2 \*
2. Battr. 3. Ostsib. Schüß. \*
Art. Brig. . . . . = 8 Gesch.
1. u. 3. Komp. 2. Ostsib.
Sapp. Batls. . . = 2 Komp.
2. Tschitnsti Transb.
Kasat. Rgt. . . . = 5 Ssotn.

6. Oberst Bolfow. 23. Ostsib. Schütz.≠Rgt. 3 Batl. Beritt. Jagdfomdo. . . . 1 Komdo.

6 Batl., 8 Geich., 1 beritt. 3agd-

tombo., 2 Sapp.=Romp., 5 Sfotnien

3 Batl., 1 beritt. Jagdfomdo. 7 Gebirgsgesch.

Gebirgsbattr. . . . . . 7 Gefch.

7. Oberft Karzow 1. Argunsti-Rajaten=Rgt. 5 Sfotn. marschiert von Tsao ho gou 7° B. ab und folgt unmittelbar dem Gros. Das Bataillon wird auf befondere Berfügung im Tale des Ba dao ho\*) vorgeschoben werden.

marschiert von Tsao ho gou unmittelbar hinter der ersten Seitendedung ab und folgt dieser. Nach Erreichung des Flusses Tsao ho marschiert sie dieses Flustal abwärts in Nichtung auf Föng hwang tschön, auf etwa 8 bis 12 Werst von der Marschitraße des Detachements, woselbst eine Verteidigungsstellung mit Front nach Füng hwang tschön zu besetzen ist.

Vom 9. Rgt. sind 1 Batl. nach Lind ja tai, 2 Batl. mit 4 Gesch. nach Tu hin pu vorzuschieben; das Batl. 10. Rgts. auf den Paß von Fyn schui lin; die beiden Bataillone 22. Rgts nach Tjao ho gou.

Für die Zeit der Expedition nach Sai ma tsp wird dem Detachement Romanow das 2. Tschit. Kasat. Rgt. unterstellt.

Das Detachement bes Generals Romanow hat in Richtung auf Föng hwang tschön vorzugehen, um die seindlichen Kräfte an jenem Punkte aufzuklären.

rückt gegen Sai ma tsp auf der Straße Si ho han — Sai ma tsp vor und hat den Feind bei Sai ma tsp gleichzeitig mit dem Gros anzugreisen.

hat den Vormarich des Oberstleutnants Wolkow zu decken und alsdann Bersbindung zwischen Oberst Wolkow und dem von Lan san guan anmarichies renden Detachement herzustellen und zu unterhalten.

<sup>\*)</sup> Fließt von Sai ma tin in Richtung auf Fong hwang tichon; j. Stigge 4.

8. Die nach Sai ma th marschierenden Truppen haben Verpflegung und Furage auf vier Tage mitzunehmen; lebendes Vieh ist für den gleichen Zeitraum mitzutreiben.

Jur Beförderung der Verpflegung sind von jeder Kompagnie und Batterie zwei "dwukolki", von jeder Batterie außerdem vier Packpferde mitzusnehmen. Die Verpflegung ist zunächst von den Karren (dwukolki) auszugeben, damit diese nach und nach von jeder Beladung freigemacht werden, da sie zur Peförderung der Verwundeten und Kranken Verwendung sinden sollen.

9. Außer obenerwähnten dwukolki gestatte ich nur mitzunehmen: je eine für jedes Bataillon und Regimentsstab für Offiziergepäck.

Das Mitnehmen sonstiger Karren — sowohl Patronens als auch Krankens — ist nicht gestattet.\*)

- 10. Sämtliche dwukolki find mit zwei Pferden zu bespannen.
- 11. Die Bagage ist sorgfältig zu untersuchen; nur die dauerhaftesten und zus verlässigsten Fahrzeuge sind für die Expedition mitzunehmen, außerdem das notwendige Waterial für ersorderlich werdende Ausbesserungen.

Die Pferde muffen fraftig, gefund, gut beschlagen fein.

- 12. Die Batterien nehmen nur je acht Munitionswagen mit.
- 13. Die Mannschaften ber Schützen-Regimenter haben je 180 Patronen bei sich zu tragen.
- 14. Beim Gros des auf Sai ma tin marichierenden Detachements hat sich das Divisions=Lagarett der 8. Schützen=Division zu besinden, bei diesem 16 aptierte dwukolki\*\*) und das Krankenträgerkommando.
- 15. Das Divisions-Lazarett ber 6. Oftsibirischen Schützen-Division nimmt beim Dorfe Tsao ho gou Aufstellung.
- 16. Berbindung. Eine Telegraphenstation ist im Dorfe Tsao ho gou eins zurichten.

Das berittene Jagdkommando 22. Oftsibirischen Schüßen-Regiments stellt, in Abhängkeit von dem Vorrücken des Stabes des Detachements, eine Linie von Relaisposten ("fliegende Post") zur Verbindung des Stabes des Detachements mit Tsao ho gou aus.

- 17. Ich werde mich am Anfange des auf Sai ma tin marschierenden Gros befinden.
- \*) Burde nachher dahin geändert, daß jede Kompagnie zwei Patronenstarren mitnehmen sollte.
- \*\*) Da die Krankenwagen des Divisions-Lazaretts (Sanitäts-Kompagnie) für die Gebirgsstraßen viel zu schwer waren, wurden die zweirüdrigen Gepäckarren (dwukolki) zur Beförderung von Verwundeten eingerichtet.

18. Jin Falle meines Todes bestimme ich als meine Stellvertreter a) in der Eigenschaft als Kommandeur des Ostdetachements — Generalmajor Kaschtalinsti, Generalmajor Romanow; b) als Führer des Expeditionslorps auf Sai ma tsp.— Generalmajor Kaschtalinsti und Generalmajor Nardanow.

Der Kommandeur des Oftdetachements: Generalleutnant Graf Keller.

> Der Chef bes Generalftabes: Oberft Oranowsti.

## Befehle an die Truppen des Oftdetachements

für die Expedition auf Föng hwang tschön 16. bis 19. Juni 1904. (Hierzu Sfizzen 2 und 4.)

1. An die Kommandeure ber 3. und 6. Oftsibirifden Schützen= Divifion.

Das I. Sibirische Armeeforps geht unter dem Druck seindlicher Kräfte auf Ba fan gou zurück. Gleichzeitig hat sich ein Vorgehen der Japaner von Siu han auf Hait schön bemerkbar gemacht; heute wird am Dalin-Paß gekämpst; ob die Japaner von Siu han auf Hait schön oder auf Gait schou vorgehen, läßt sich mit Bestimmtheit noch nicht seststellen. In Anbetracht oben dargelegter Sachlage hat der Armeebeschlähaber aus dem Verbande des Ostdetachements gestern 6 Bataillone und 1 Batterie und heut wieder 6 Bataillone auszuscheiden besohlen. Insolgedessen sind gestern nach Haitigön das Kraßnojarski Jusanterie-Regiment, 2 Bataillone des Tomski Insanterie-Regiments, und eine Batterie der Sibirischen Artillerie-Abteilung, heute nach Ai schan tschan die 2. Brigade 3. Ostsibirischer Schüßen-Division abgeschickt worden.

Die übrigen Truppen des Ostdetachements sollen auf Befehl des Armeesbesehlschabers trotz ihrer geringen Stärke einen demonstrativen Vorstoß auf Föng hwang tschön aussiühren, ohne jedoch hierbei die Möglickeit des freien Rückzuges auf Lian dia san preiszugeben. In Aussiührung dieses Beschls beabsichtige ich, am 17. Juni einen Vorstoß auf Tumensa und weiter südlich auszusühren; hierzu besehle ich:

Auf dem Paß Fyn schui lin verbleiben\*\*) 1 Bataillon und 4 Geschüße;  $4^3/_4$  Bataillone sind morgen, den 16. Juni, dis Lin dia tai vorzusühren; die 4 übrigbleibenden Geschüße mit 8 Munitionswagen marschieren, unter Beschung einer Kompagnie am 17. Juni über Thawan nach Lian dia san;

<sup>\*)</sup> Kraßnojarsti 7., Tomsti 8. Sibirischer Insanterie-Regiment, d. h. die beiden Regimenter 2. Brigade, 2. Sibirischer Insanterie-Division, siehe Einsteilung IV. Sibirischen Armeekorps, Seite 131.

<sup>\*\*)</sup> d. h. vom 9. und 10. Schützen-Regiment.

v. Tettau, Achtzehn Monate in der Manbichurei. I.

auf bem Bag Mobulin berbleibt ein Bataillon; brei Bataillone") mit ber Batterie find morgen, ben 16. Juni, bis Sen bia pusa vorzuschieben;

das berittene Jagbkommando 12. Schützen-Regiments ist im Tale bes Tsao ho bis in Höhe von Lin dia tai vorzuschieben (am 16. Juni); je 1 Jug der berittenen Jagdkommandos 9. und 10. Schützen-Regiments sind zur Berfügung des am Fyn schui lin-Paß besehligenden Kommandeurs zurrüczulassen; die übrigen je dreiviertel berittenen Jagdkommandos 9. und 10. Schützen-Regiments treten zu dem Detachement beim Dorfe Lin dia tai.

An Bagage haben die verschiedenen Truppen mitzunehmen — sämtliche Patronenkarren, zwei Karren (dwukolki) von jeder Kompagnie mit Verpflegung, einen Karren für jedes Bataillon und jeden Regimentsstad mit Offiziergepäck. Alle übrigen Fahrzeuge sind am 16. Juni vom Fhn schui line und Modulin-Paß nach Lian dia san zurüczuschieden. General Romanow hat für die vormarschierenden Truppen den Aberschuß an Zwieback am Modulin-Paß zu belassen.

Als Führer der Kolonnen werden bestimmt: linke — General Raschtalinski, rechte — General Romanow.

Das Divisions-Lazarett 3. Schügen-Division wird der Rolonne des Generals Kaschtalinsti zugeteilt; das Divisions-Lazarett 6. Schügen-Division marschiert mit der Bagage nach Lian dia san. Die "fliegende Rolonne des Roten Kreuzes" wird sich bei den vormarschierenden Kolonnen besinden, wovon ich den Fürsten Schirinsti benachrichtigt habe.\*\*)

Ich reite mit dem Stabe bei der rechten Kolonne, bei der ich morgen, den 16. Juni, eintreffen werde. Zusammen mit mir wird das berittene Jagdkommando 11. Schützen-Regiments eintreffen.

#### Der Detachementsführer.

Bufat an General Romanow:

"Falls wir zum Rückzuge genötigt werden, gehen beide Kolonnen über ben Modulin-Baß zuruck.

Morgen, den 16. Juni, trifft am Modulin-Paß ein Transport von Laitsteren mit 1500 Pud Zwiebad ein, der den Kommandeuren der über den Paß zurückgehenden Kolonnen zu übergeben ist".

<sup>\*)</sup> Ein Bataillon 24. Schügen-Regiments bleibt am Paß; 2 Bataillone 24., 1 Bataillon 22. ruden por.

<sup>\*\*)</sup> Fürst Schirinsti-Schachmatow war der Führer einer dem Oftdetachement zugeteilten "fliegenden Rolonne" des roten Kreuzes. Bei allen Gesechten befand sich der Fürst mit seiner Rolonne hilsebringend in der vordersten Linic.

2. An ben auf bem Sandolin-Bag befehligenden Rommandeur 22. Oftfibirifchen Schützen-Regiments.

Bie oben bis einschließlich: "auf dem Paß Modulin verbleibt ein Bataillon".

"In Anbetracht dieser Sachlage haben Sie alle Maßnahmen zur Bersteibigung des Sandolin-Passes zu treffen, damit dem Detachement im Falle des Rückzuges die Straße über Tcha wuan offen bleibt."

3. An den auf dem Paß Ichaselin befehligenden Oberst Usspensti. (2 Bataillone und 2 Geschütze der 2. Brigade 2. Sibirischer Jusanteries Dibisson.)

Bie oben . . . . .

"Es ist von besonderer Bichtigkeit, den "westlichen Paß Ihn schui lin" in der Hand zu behalten, um im Notfalle den Rückzug des Detachements auf Lian dia san decken. Sie haben sich daher — was es auch kosten möge — auf dem westlichen Ihn schui linePaß zu halten."

Der Detachementsführer.

## Rorps-Befehl des X. Armeekorps

für den 30. und 31. Juli 1904.

(Sierzu Stizze 6 und 4.)

Lagoulin, 16./29. Juli 1904.

Die Avantgarde des Feindes hat Si ho han in der Stärke etwa 1 Insfanteries Brigade mit 18 Geschützen und 6 Eskadrons besetzt. Sein Gros ist, nach Meldungen von Kundschaftern östlich von Si ho han, in Richtung auf Hun miao tsh, versammelt. Das mir unterstellte Korps wird, salls der Feind zum Angriff übergehen sollte, den Kampf auf den Höhen östlich vom Dorfe Mun tsia pu annehmen.

Sierfür befehle ich:

- Abantgarde. Gen. Lt. Mau.
   31. Juf. Div. . . . . . 7³/₄ Batl.
   31. Art. Brig. . . . . 40 Gesch.
   1. Argunsti=Ras.Regt. 1 Siotnie
  - 6. Sapp. Batl. . . . . 1 Komp.
- 73/4 Batl., 40 Gesch., 1 Ssotnie, 1 Sapp. Komp.
- 2. Gros. Ben. Major Gerichelmann.
  - 1. Brig. 9. Jnf. Div. 7 Batl.
  - 9. Art. Brig. . . . . . 40 Gefch.
  - 1. Oftsib. Geb. Battr. 5
  - 1. Argunsti-Raj. Regt. 1 Sjotnie
  - 6. Sapp. Batl. . . . 1 Komp.
- 7 Batl., 40 Feld=, 5 Geb. Gesch., 1 Ssotnie, 1 Sapp. Romp.
- 3. Rechtes Seiten=Detache= ment. Gen. Major Martson.
  - 2. Brig. 9. Inf. Div. 8 Batl.
  - 9. Art. Brig. . . . . . 8 Gesch.
  - 1. Oftsib. Geb. Battr. 2 = Teret=Rubansti=Reit.

Regt. . . . . . . . 2 Sjotnien

- 1. Argunsti-Mas. Regt. 1/2 Ssotnie
- 6. Sapp. Batl. . . . . 1 Komp.
- 8 Batl., 8 Felds, 2 Geb. Gesch., 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Ssotnien, 1 Sapp. Komp.

nimmt den Rampf in der augenblidslich von ihren Vorposten besetten Position an, weshalb diese schon jest mit genügend starken Truppen zu bessehen ist. Diese Position ist ohne Ausschub zu besetzten.

nimmt Aufftellung:

- a) 1. Brig. 9. Inf. Div. (33. Jelezti-und 2 Batl. 34. Sijewski-Regt.) öftlich von Lagoulin;
- b) die Artillerie, unter Bededung 1 Batls. Sijewsfi=Regts., bei Tun dia vu.

deckt die Ausbesserung des Beges Li pi hu — Tinkan, sichert die rechte Flanke des Korps und hält enge Berbindung mit diesem nach links und mit dem Tetachement des Grafen Keller nach rechts.

- 4. Linkes Seiten=Detachement. Gen. Major Grefow.
  - 34. Sfjewsti-Inf. Regt. 1 Batl.
  - 1. Orenburg-Ras. Reat. 5 Ssotnien

1. Argunsti-Raf. Regt. 1 Sfotnie 1 Batl., 6 Ssotnien.

bedt, beim Dorfe Liu tfia la tin befindlich, die linke Rlanke des Korps und hält enge Verbindung mit letterem nach rechts, mit bem Detachement Ljubawin über das Dorf Ta che jan nach links.

5. Teref-Rubansti=Reiter=Regiment (4 Sfotnien) geht in Referbe zur 1. Brigade 9. Infanterie-Division.

Das bei diesem Regiment befindliche Jagdtonunando halt Verbindung mit dem linfen Seiten-Detachement.

Das Jagdkommando des Kapitäns Kasanowitsch wird dem Kommanbeur bes Benfensti\*)=Infanterie=Regiments zur Aufklärung in ber rechten Flanke und zur Verbindung mit dem rechten Seiten-Detachement zur Verfügung geftellt.

- 6. Melbungen sind nach dem Dorfe Lagoulin zu schicken.
- 7. Der Hauptverbandplat ift zwischen bem westlich Lagoulin liegenden Baffe und dem Dorfe Ru tfia tin zu errichten.
- 8. Die Trains 2. Ordnung gehen nach dem Dorfe Tun dia pu zurück. Zur Bebedung der Trains bestimmt jede Division 1 Kompagnie und 1 Jug Rajaten.
- 9. Die Artillerie = Part = Brigaden \*\*) nehmen vorwärts des Dorfes Au tfia tin Aufftellung.
- 10. Stellvertreter: Generalleutnant Mau; Generalmajor Gerschelmann.

<sup>\*)</sup> Das 121. Bensensti=Regiment hatte den rechten Abschnitt, südlich des Nuichu lin-Kasses, der der 1. Brigade 31. Infanterie-Division zugewiesenen Position besett.

<sup>\*\*)</sup> Munition&=Rolonnen.

## Rorps-Befehl des X. Armee-Korps

für den Rüdzug von Lagoulin.

Lagoulin, den 31. Juli, 730 abende.

Die Truppenteile des Korps beginnen nach Beendigung des Gefechts, mit Eintritt der Dunkelheit, den Rückzug auf die Position hinter dem Lan ho beim Dorse Tun dia pu.

Den Rückug deckt ein Detachement unter Kommando des Generalmajors Rjäbinkin, bestehend aus dem 33. Felezki=Insanterie=Regiment, 2. und 4. Bataillon 34. Sjewski=Regiments\*), 121. Pensenski=Regiment, 2 Batterien 9. Artillerie=Brigade, Terek=Kubanski=Reiter=Regiment und 1. Orenburg=Kasaten=Regiment. Dieses Detachement besetzt unsere "zweite Abantgarden=Position" beim Paß von Lagoulin, bis alle in der Gesecktslinie besindlichen Truppen auf die "Hauptposition" zurückgegangen sind.

Der Rudjug aus ber Bosition geschieht in folgender Ordnung:

Es gehen zunächst die Batterien bes Zentrums zurück, deren Plätze nach Anordnung des Generals Rjäbinkin einzunehmen sind. Diese Truppen haben sich so lange zu halten, bis unser linter Flügel — d. h. das 122. Tambowskis-Regiment und die beiden Bataillone 34. Ssiewskis-Regiments, sowie das Detaches ment Grekow — zurückgegangen sind. Alle diese Truppenteile haben gleichzeitig zurückzugehen; der Zeitpunkt wird besohlen werden.

Die nicht zur Arrieregarde bes Generals Rjäbinkin gehörigen Truppen gehen über Ku tsja tsp auf das linke Lan ho-User über und besehen die "Hauptposition", wie solgt:

- 1. Rechter Flügel. Gen. Major Gerschelmann.
  - 2. Brig. 9. Jnf. Div. . . 8 Batl.
  - 9. Art. Brig. . . . . . . 16 (Beich).

besetzt die Höhen süblich des Weges Lagoulin—Anpin bis zum Dorfe Li pi hu.

<sup>\*)</sup> Tas waren die beiden Bataillone 34. Regiments, die dem Tambowskis Regiment zur Unterstützung zugeschieft worden waren.

2. Linker Flügel. Gen. Lt. Mau. 34. Ssjewsti-Inf. Regt. 2 Batl. 122. Tambowsti - Inf.

besetzt die Höhen nördlich genannter Straße bis zum Tai tin ho-Flusse.

Regt. . . . . . . . . . . 4 = 9. Art. Brig. . . . . . . 24 Gefch.

- 3. Das Detachement Rjäbinkin geht in Reserve nach dem Dorse Anpinlin zurück, sobald es Befehl hierzu erhält.
- 4. Die rechte Flanke des Korps sichert Generalmajor Fürst Orbeliaui mit dem Terek-Rubansti-Reiter-Regiment, die linke Flanke Generalmajor Grekow mit dem 1. Orenburg-Kasaken-Regiment und 2 Ssotnien 1. Argunski-Rasaken-Regiments.

## Disposition für das X. Armeekorps

zur Besetzung der Stellung östlich Anpin (Taampin). (Hierzu Stizzen 4 und 7a.)

Anpin, 24. Juli (6. August) 1904, 12 Uhr mittage.

Die gegen unser Korps operierenden japanischen Truppen stehen mit mindestens einer Division beim Dorse Lipi hu, mit etwa 1½ Divisionen im Tale des Si ho, zwischen dem Paß Nu schu lin und dem Dorse Fan tsia pu tsu. Das nördliche Tai tsu ho-llser ist von den Japanern nicht besetzt. Rechts von uns hat das III. Sibirische Korps seine Hauptkräfte bei Lian dia san; die Japaner stehen ihm gegenüber bei Ho lan gou und Jan dia hu (in Rähe von Huan hi ga).

Links von uns hat das Detachement des Obersten Grulew, in Stärke eines Regiments mit Artillerie und Kavallerie, Ben si ho besett; die Ravalleries Brigade Ljubawin steht bei Siao spr.\*)

Das Korps tritt in den Berband einer aus dem X., XVII. und III. Sibirischen Korps bestehenden Gruppe unter Oberbeschl des Generals der Ravallerie Baron Bilderling.

In Anbetracht dessen, daß die Brigade 3. Infanterie-Division nach Liaonan zurückgeht, beseht das Korps eine Stellung von Söhe 300 (640) bis zum Tai tsh ho, mit den Pässen von Zegou, Zepanlin, Papanlin, Anpinlin, Miaoerlin und Pegou.

- 1. Rechtes Seitenbetachement. Generalmajor Rjäbinkin
  - 34.Sijewsti-Inf.Agt. 4 Batl.
  - 6. Sapp. Batl. . . . 1/2 Romp. 1
  - 1. Argunsti-Maj. Agt. 1 Ssotn. 5. und 6. Battr.
    - 9. Art. Brig. . . . 16 Gefch.

hat den Paß bei Zegon zu beseten und hartnäckig zu verteidigen, und enge Verbindung zu halten — nach links mit dem Gesechtsteil des Norps, nach rechts mit dem auf Höhe 300 (640) stehenden Truppenteil III. Sibirischen Armeeforps.

<sup>\*)</sup> Siao sur am Tai tju ho, 40 km oberhalb Ben fi ho; etwa 20 km nördlich des Passes Su gon lin (Stizze 4).

2

| 2. | Gefecht steil (bajewaja tschasstj). |
|----|-------------------------------------|
|    | Generalmajor Gerschelmann.          |

- a) Rechter Abschnitt. Oberst Kwjatkowski
  - 33. Jelezti=Agt. . . . 1 Batl.
  - 35. Brjansfi=Rgt. . . 4 Batl.
     6. Sapp. Batl. . . . <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Komp.
  - 1. Argunsti-Ras. Rgt. 1 Ssotn.
  - 4. Battr. 9. Art. Brig. 8 Gefch.
- b) Linter Abschnitt. Oberft Shonowsti
  - 36.Orloweti-Inf.Rat. 4 Batl.
  - 6. Sapp. Batl. . . . 1 Komp.
  - 1. Argunsti-Ras. Rgt. 1 Ssotn.
  - 9. Art. Brig. . . . 8 Gefch.
- c) Spezialrejerve des Generals Gerichelmann.

Generalmajor Fürst Orbeliani 121. Pensensti=Rat. 4 Batl.

Teret=Rubansti=

Reiter=Rgt. . . . 6 Sfotn.

31. Art. Brig. . . . 16 Gefch.

3. Linkes Seitenbetachement. Oberst Alembowski

122. Tambowsti-Rat. 4 Batl.

- 6. Sapp. Batl. . . . 1 Komp.
- 1. Drenburg-Raj.Rgt. 3 Sfotn.
- 1. Argunsti-Raf. Rgt. 1 =
- 31. Art. Brig. . . . 16 Geich.
- 1. Oftsib. Geb. Battr. 5 Gefch.
- 4. Allgemeine Referve. Generalmajor Gretow
  - 33. Jelezti=Inf. Rgt. 3 Batl.
  - 1. Drenburg-Raj. Rgt. 3 Sjotn.
  - 31. Art. Brig. . . . . 24 Gefch.

besetzt und verteidigt die Pässe Zespanlin und Papanlin und hält Bersbindung — nach links mit dem 36. OrlowskisAgt., nach rechts mit dem Detachement des Generals Rjäbinkin.

besetzt und verteidigt die Pässe Anpinlin und Miaoerlin; hält Verbindung — nach links mit dem Detachement des Obersten Klembowski, nach rechts mit dem Detachement des Obersten Kwjatkowski.

nimmt Aufstellung bei Gan dia tin.

besetzt und verteidigt den Bergrüden östlich Pegou, deckt die linke Flanke des Korps vom Paß Miaoerlin dis zum Tai tin ho und hält Verbindung — nach rechts mit Generalmajor Gerschelmann, nach links mit den Truppen des Obersten Gruselv bei Ben si ho.

nimmt Aufstellung bei Anpin.

5. Folgt Befehl über Berftellung telegraphischer ufw. Berbindungen.

Heliographenstationen zur Verbindung der Pässe Anpinlin, Papanlin, Zepanlin, Zegon und Höhe 300 (640) untereinander und mit San dia tsu und Anpin.

## Disposition für das X. Armeekorps

zur Schlacht von Anpin (Taampin).

Dorf Unpin, 10./23. Auguft 1904, 1110 abends.

Bom Armec-Oberbefehlshaber ift ein Telegramm folgenden Inhalts eins gegangen:

"Nachdem 33. Felezki-Regiment und 2. Brigade 31. Infanterie-Division bei Ihnen eingetroffen sind, befindet sich X. Armeelorps in vollem Bestande. Augenblicklich, nach Bereinigung des XVII. Armeelorps bei Liaonan und nach Eintreffen beträchtlicher Teile des V. Sibirischen Korps bei der Armee, verfüge ich in der Allgemeinen Armeereserve über etwa zwei Armeelorps. Unter diesen Umständen erachte ich es sür möglich, uns nicht auf Arrieregardengesechte in den vom X. und III. Sibirischen Armeelorps sowie den Korps der Südfront besetzten Positionen zu beschränken. Ich beschließe, den Kamps in diesen Positionen mit allen sür ihre Verteidigung bestimmten Kräften auszunehmen, um den Feind zurückzuwersen und bei sich dietender günstiger Gelegenheit zum Angriff überzugehen. — Jur Unterstützung der Truppen des III. Sibirischen und X. Armeesorps bestimme ich das XVII. Armeesorps. — General Bilderling hat von mir die notwendigen Anweisungen erhalten, von ihm empfangen Sie Beschl."

General - Adjutant Auropattin.

Bur Ausführung ber bem Korps gestellten Aufgabe bestimme ich:

1. Rechter Gefechtsabschnitt.
Gen. Major Gerschelmann
9. Ins. Tiv. 16 Batl. 48 Gesch.
Teres-kubansti=Reit.
Regt. . . . . . 6 Ssotnien
1. Crenburg-stai.Regt.
2 Ssotnien
1. Cstisch Geb. Battr.
Gerittene und Fuß=
Fagdtomm. d. 128.
u. 124. Ins. Regts.
Gemischtes Jagd-stdo.

16 Bil., 48 Feld=, 6. (Reb. (Besch., 8 Sjoinien, 3 Mos.

verteidigt den augenblicklich von den Detachements der Generäle Gerschelmann und Rjäbinkin besetzen Abschnitt der Position.\*) — Hierbei sind, in Ansbetracht der besonderen Bichtigkeit der rechten Flanke des Korps, zur Bereteidigung der Position vorwärts Zegou, einschließlich Höhe 286 (606 m — Paß Zepanlin), 10 Bataillone, mit Artillerie nach eigenem Ermessen, zu verwenden; zur Verteidigung aber des Abschnittes von Höhe 286 (606) die zum Paß von Aphe 286 (606) die zum Paß von Anpinlin einschließlich Bataillone, mit Artillerie nach eigenem Ermessen.

<sup>\*1</sup> Ziehe Anlage 5.

Die Batterien, die sich in der augenblicklich vom Regiment Pensensti besetzten Position besinden,\*) verbleiben in dieser Stellung und werden dem Generalmajor Gerschelmann unterstellt, der sie nach eigenem Ermessen durch Ausstellung von Geschüßen mit Front gegen Anpinslin in den süblich Anpin (Taampin) vorbereiteten Artilleriestellungen zu verstärken hat. Als Bedeckung sür alle diese Batterien ist ein Bataillon des 35. Brjansti-Regiments zu besitimmen.

2. Linker Gefechtsabschnitt.

Oberst Rembowski

122. Juf. Regt. Tambowski . . . . . 4 Batl.

1. Crenburg-Kas. Regt. 2 Ssotnien

31. Art. Brig. . . . 8 Gesch.

4 Batl., 8 Gesch., 2 Ssotnien.

verteidigt die angenblicklich besetzte Position. Dit dem rechten Gesechtsabschnitt ist Verbindung zu halten.

3. Allgemeine Referve.
Gen. Major Bassiljew
121. Pensensti = Jns.
Regt. . . . . . 4 Batl.
2. Brig. 81. Jns. Div. 8 Batl.
31. Art. Brig. . . . . 50 Gesch.

12 Batl., 50 Geich.

biwakiert mit:

- a) 121. Pensensti-Inf. Regt. am Ostrande von Anpin (Taampin).;
- b) die übrigen Truppen beim Dorfe Schun schwian ton.
- 4. Die Kommandeure der Gefechtsabschnitte haben starte Spezialreserven aus-
- 5. Meldungen find nach bem Dorfe Aupin (Taampin) zu senden.

Der kommandierende General. gez. Slutschewski.

Anmerkung: Das 1. Argunsti-Kajaken Regiment war aus dem Bersbande X. Armeekorps wieder ausgeschieden und dem eintreffenden V. Sibirijchen Borps zugeteilt worden.

<sup>\*)</sup> Siehe S. 251 und Anmerkung zu diefer Seite.

## Befehl des Kommandeurs der Oftfront.

Liaohan, den 25. Auguft 1904, früh.

Auf Befehl des Armeebeschlshabers ist der Kampf auf der ganzen Front anzunehmen.

General Sarubajew, Kommandeur der Truppen der Südfront, hat den Besehl, bei weiterem Borruden des Gegners sich hartnädig in der besestigten Stellung von Ai schan tichan zu behaupten.

Das III. Sibirische und bas X. Armeeforps haben sich hartnäckig in ihren Stellungen zu verteidigen.

Die 1. Brigade 35. Infanterie Division mit einer Abteilung Artillerie erreicht heute Siao lin tsu.

Ein Regiment 2. Brigade 35. Infanteries Division mit 1 Batterie und 1 Eskadron Oragoner erreichen heute Wei dia gou und marschieren morgen nach Koshnah weiter. — Das andere Regiment dieser Brigade erreicht morgen Siao lin tip.

9. und 12. Infanterie-Regiment unter Befehl des Generalmajors Janschul nehmen an der Brücke über den Tai tsh ho bei Sio tun tsn, auf dem rechten llfer des Flusses, Aufstellung.

Das 10. Rowoingermanlandski=Infanterie=Regiment erreicht morgen Kin dia tun.\*)

3ch begebe mich mit dem Stabe morgen nach Siao lin tin.

Sollte es nicht möglich sein, ben Gegner aufzuhalten, so ist auf Liaohan zurückzugehen und zur hartnäckigen Berteidigung die befostigte Position nördlich der Linie Sui nu-Ya nu tichi-Min dia fan-Ku dia tsp zu besetzen.

Dem X. Armeetorps wird zur Berteidigung der Abschnitt vom Dorfe Sia pu bis zur Höhe 148 (nördlich Tjui dia gou) einschließlich übertragen,

dem III. Sibirischen Armeeforps der Abschnitt von Sobe 148 bis jum Dorfe Bu dia tip.

gez. Bilderling.

<sup>\*)</sup> Das 11. Infanterie-Regiment befand fich bei Ben fi bo.

## Befehl für das X. Armeekorps

zum Rückzuge hinter ben Tanho.

(Hierzu Stizze 7a.)

Anpin, 27. August, 3 Uhr morgens.

Der Armeebeschlishaber hat besohlen, mit allen Truppenteilen des Korps auf das linke Ufer des Tan ho zu dessen hartnäckiger Perteidigung zurückzugehen. Hierzu besehle ich:

- 1. Die Trains sämtlicher Truppenteile sind sofort ausnahmslos hinter ben Tan ho nach Sio tun tsu und von dort weiter nach Ta tun tsu zurüczusühren.
  - 2. Bon ben Truppenteilen ber Referve find gu birigieren:
- a) 35. Brjansti-Infanterie-Regiment nach San go miao und Sun dia sai Befetung der höhen zwischen Dörfern;
- b) das 36. Orlowsti-Infanterie-Regiment mit zwei Batterien nach dem Torfe Lin dia tun si gou zur Besetzung der Position zwischen diesem Dorse und Jan dia pu.
- 3. Vom Detachement des Generals Gerschelmann ist eine der südich Anpin (Ta am pin) stehenden Batterien dem 35. BrjanstisInsanteriesRegiment wauteilen. Die übrigen Truppenteile des Detachements Gerschelmann haben in Linie Tan schan—San go miao zurückzugehen; die Batterien sind mit einem Bataillon des 124. WoroneschöfisInsanteriesRegiments nach Kin dia tun zu schicken. Tas Detachement hat unter Beschl des Generals Gerschelmann die Position dom Dorfe Tan schan woselbst es mit dem III. Sibirischen Korps in Bersbindung zu treten hat bis zum Torfe Jan dia zu hartnäckig zu verteidigen. Ter Kückzug aus der augenblicklich eingenommenen Position Hohr wöglichst ohne Ausschlad zu ersolgen, sobald dieses nach dem Basseritande des Tan ho aussischen sein wird.
- 4. Das Detachement des Generals Baffiljew hat den Rückzug nach dem Dorfe Kin dia tun si gon zu beginnen, sobald Detachement Gerschelmann hinter den Fluß zurückgegangen ist. Detachement Bassiljew besetztellung zwischen Kin dia tun und Zan dia hu.
- 5. Detachement Janshul (1/2 8. Infanterie-Division) rückt vom Dorfe Mu sao zin in Linie der Dörfer Hou num—Begou vor und deckt den Rückung des Norps hinter den Tanho; die Bagagen usw. sind über kein dia tun und Siotun tin zurückzuschicken. Unverzüglich nach dem Abergange des Detachements Bassiljew hinter den Tanho hat die 3. Infanterie-Division über Pei se nu und Ti dia tun nach Sio tun tin zurückzugehen, woselbst sie über die dortige Pontonbrücke auf das rechte User Des Tai tinho überzuschen hat.

- 6. Rach vollzogenem Abergang über den Tan ho find in den Berband der Allgemeinen Reserve auszuscheiden:
- a) von General Gerschelmann acht Bataillone, die sosort den Paß, über den die Straße vom Torse Sun dia sai nach Sui hu führt, sür das Überschreiten durch Artillerie passierdar zu machen haben. Die Reserve nimmt Aufstellung an dem namenlosen Torse da, wo der Beg von Sui hu endigt, zwei Werst östlich von Ban ba tai;
- b) von General Wassiljew vier Bataillone, die sich beim Dorfe Ran se mu aufzustellen haben.
  - 7. Die Kavallerie wird zugeteilt:
- Zu den Detachements Gerschelmann und Bassischwei Spotnicn Orenburg-Kasaten, zum Detachement Janshul bis zum Abergange der 3. Insanterie-Division über den Tai tsp. do. das Teret-Kubansti-Regiment.
- 8. Das Generalsommando geht zunächst, bis zum Beginn bes Aberganges des Generals Gerschelmann, nach Schunschwiantsu, alsdann nach Ranse mu.

## Disposition für die Mandschurei-Armee, Nr. 2.

(Sierzu Stizze 7a.)

Liaohan, 29. August, 540 Uhr vormittags.

Am 28. August haben sich die I., II. und IV. Armee des Gegners in der Front Begou, Tal des Tan ho, Wan ba sai, Tschan dia putsp, Scha ho, Duntai\*) entwicklt.

Die mir unterstellte Armee konzentriert sich bei Liaohan. Die äußerste rechte Flanke wird durch das Detachement des Generalmajors Kossagowski— in Stärke von 6½ Bataillonen, 9 Ssotnien, 16 Geschüßen\*\*) — das bei Dawan steht, gesichert. Die äußerste linke Flanke sichern Detachements in Linie Ben si ho—Dalin und bei Ssin tsin tin in Gesamtstärke von 6 Bataillonen, 12 Ssotnien und 10 Geschüßen.\*\*\*)

Bei weiterem Vorgehen des Gegners wird die mir unterstellte Armee ihm hartnäckigen Biderstand in der befestigten Position in Linie der Dörser Mahetun, Da tsh hin, Siao han sh, Sin li tun, lli dia gou, Ku dia tsh, Ya hu tschi, Sia pu, San wian tsh, Ta tsh pu, Sh kwan tun entgegenstellen.

## 1. Abichnittsbejagung.

| a) | Generalleutnant    | Baron        |
|----|--------------------|--------------|
|    | Stadelberg(Komi    | nandierender |
|    | General I. Sib. Ar | meeforp8)    |

1. Oftsib. Sch. Div. . 12 Batl. 8 Masch. G.

1. = Art. Brig. . 32 Gefch.

9. = Sch. Div. . 12 Batl.

9. z Art. Brig. . 32 Gesch. Ussuri-Reit. Brig. 6 Est., 4 Ssotn.,

, 4 Spin., 6 reit. G.

1. Ostsib. Sap. Batl. 1 Batl.

24 Batl., 10 Est., 11. Sjotn., 64 Felds Gesch., 6 reit. Gesch., 8 Majch. Gew., 1 Sap. Batl.

\*) 3 km westlich Scha ho.

\*\*) DetachementRossagowski bestand aus: 281. Inf. Mat. . . . . 4 Batl.

28. Art. Brig. . . . . . 8 Gesch. 4. Sib. Jnf. Mgt. . . . . 2 Batl.

4. = Art. Abt. . . . 4 Gesch. Amur-Ras. Rgt. . . . . 3 Ssotn.

**Grenzwache 2 Komp.**, 4 (Scich., 6 Siotn. 6<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Batl., 16 (Scich., 9 Siotn.

verteidigt die Position nordöstlich der Linie der Dörfer Manetun, Datsphin, Siao han sh, Sin li tun und sichert nach Osten bis zu dem Bache, der vom Dorfe San dia tsp nach Taspssließt. — Verbindung ist mit III. Sisbirischem Korps zu halten.

\*\*\*) Diese die linte Flanke der Armee sichernden Detachements bestanden aus:

Der Transb. Kaj. Brig. (Generals major Ljubawin),

Teilen V. Sibirischen Armeekorps und ser 1. Sib. Inf. Div.

٨

| b) Generalmajor Jwanow (Kom=                        |
|-----------------------------------------------------|
| mand. Gen. III. Sib. Armeeforps)                    |
| 3. Oftsib. Sch. Div 12 Batl.                        |
| 3. = Art. Brig 32 Gefch.                            |
| 6 Sch. Div 12 Batl.                                 |
| 6. = Art. Brig 32 Gesch.                            |
| 1. u. 6. reit. Geb.                                 |
| Battr.*) 8 Geb. Gesch.                              |
| 2. Tschitinsti=Transb.                              |
| Ras. Mgt 6 Ssotn.                                   |
| 2. Ostfib. Sap. Batl. 1 Batl.                       |
| 24 Batl., 6 Sfotn., 64 Feld=, 8 Geb.                |
| Gesch., 1 Sap. Batl                                 |
| c) Generalleutnant Slutschewski                     |
| (Kommand. Gen. X. Armeekorps)                       |
| 9. Juf. Div 16 Batl.                                |
| 9. Art. Brig 48 Gesch.                              |
| 31. Inf. Div 16 Batl.                               |
| 31. Inf. Div 16 Batl.<br>31. Art. Brig 64 Gefch.**) |
| 1. Oftfib. Geb. Battr. 8 Geb. G.                    |
| 1. u. 2. Oftsib. Mörf.                              |
| Battr 12 Mörf.                                      |
| 1. Orenb. Raj. Rgt 6 Sjotn.                         |
| 6. Sap. Batl 1 Batl.                                |
| 32 Batl., 6 Sjotn., 112***) Feld=, 8 Geb.           |
| Gesch., 12 Feldmörs., 1 Sap. Batl.                  |
|                                                     |
| d) Generalder Kavallerie Baron                      |
| Bilderling (Kommandierender                         |
| General XVII. Armeeforps)                           |
| 3. Inf. Tiv 16 Batl.                                |
| 3. Art. Brig 48 Gefch.                              |
| 35. Inf. Div 16 Batl.                               |
| 35. Art. Brig 64 Gesch.                             |
| 2. jelbit. Kav. Brig 12 Est.                        |
| Ussuri-Kas. Ngt 3 Ssotn.                            |
| Teref=Rubansfi=Reit.                                |
| Ngt 6 =                                             |
| 4. Transb. Raf. Battr. 6 reit. G.                   |

verteidigt den Abschnitt der Position von Höhe nördlich des Dorfes Kubia tsp bis zum Bege Sytschan hu— Min dia san und sichert nach Besten bis zu dem Bache, der vom Dorfe San dia tsp nach Tasy slieht. Bersbindung ist mit I. Sibirischem Armeestorps zu halten.

verteidigt den Abschnitt vom Wege Sy tschan nu — Min dia fan bis zum Dorfe Sia pu.

sichert die linke Flanke der Armee; hierzu: verteidigt er die Position auf dem rechten User des Tai tip ho, besobachtet den Tai tip ho oberhalb des Dorses Sp kwan tun, und hält Versbindung mit dem Detachement bei Ben si ho.

17. Sap. Batl. . . . 1 Batl. 32 Btl., 21 Gef. u. Sjotn., 112 Felds, 6 reit. Gejch., 1 Sap. Batl.

<sup>\*)</sup> Alte Batterien der Grenzwache.

<sup>\*\*)</sup> Es waren tatsächlich nur 52 Geschütze. Infolge Verlustes von Geschützen waren nur die 1. und 2. Batterie zu 8, die übrigen 6 Batterien zu 6 Geschützen formiert.

<sup>\*\*\*)</sup> Tatjächlich nur 100 (Beschütze.

## 2. Allgemeine Referbe.

- a) Generalmajor Sarubajew (Kommandierender General IV. Sibirischen Armeetorps)
  - 2. Sib. Juf. Div. . . 12 Btl.
  - 1. Gib. Art. Brig.\*) . 32 Geich.
  - 3. Sib. Jnf. Div. . . 16 Batl.
  - 2. Berchnendinsti-Raf.

Rgt. . . . . . . 6 Sjotn.

4. Oftsib. Sap. Batl. 1 Batl.

28 Batl., 32 Gejd., 6 Sjotn., 1 Sap. Batl.

b) Generallentnant Saffulitsch (Kommandierender General

II. Sibirifchen Armeeforps)
5. Oftfib. Sch. Div. . 12 Batl.,

8 Majch.G.

- 5. = Art. Brig. . 32 Gesch.
- 7. Sib. Kaj. Rgt. . . 2 Sjotn.
- 3. Oftsib. Sap. Batl. 1 Batl.

12Batl., 2 Sjotn., 82 Gejch., 8 Majch.G., 1 Sap. Batl.

o Generalleutnant Dembowsti

(Kommandierender General V. Sibirijchen Armeeforps)
2. Brig. 54. Inf. Div. 8 Batl.
2 Battr. 26. Art. Brig. 16 Gesch.
2.Brig.71. Inf. Div. 11.
282. Tschernojarstis 11.1/2 Batl.

Inf. Agt. . . . . .

3 Battr. 28. Art. Brig. 24 Geich.

1. Argunsti = Transb.

Naj. Rgt. . . . . . 6 Sjotn.

5. Litjib. Sap. Batl. 1 Batl.

191, Batl., 6Sjot., 40Geich., 1 Sav. Batl.

nimmt hinter ber nördlichen Stadtmauer Aufstellung.

nimmt zwischen den Dörfern Si tus bia wa tin-Sin dia tun Aufstellung.

nimmt gruppenweise Aufstellung: 54. Infanterie Division mit ihrer Artillerie, 4Ssotnien und dem Sappeurs Bataillon beim nördlichen Dorfe Scha ho pu\*\*, 71. Infanterie Division mit ihrer Artillerie und 2 Ssotnien Kasafen auf dem rechten Tai tih hos lifer bei der Stadt Liaonan.

<sup>\*)</sup> Die 1. Sibirische Artillerie Brigade gehörte zur 1. Sibirischen duianteries Division stieche Ariegsgliederung, Anlage 10), die zu Besatungszwecken verwendet wurde. Die zum IV. Sibirischen Rorps gehörige 1. die 4. Sibirischen Rorps gehörige 1. die 4. Sibirischen Krillerie-Abteilung, die noch das alte Geschütz mit Granaten führten, sind nicht erwähnt; wahrscheinlich waren sie als "Positionsartisserie" in den Besiehungen aufgestellt.

<sup>\*\*)</sup> Abersichtsstigze zu Stizze 7a.

b. Tettau, Achtzehn Monate in ber Manbichurei. I.

d) Generalmajor Sfamssonow (Kommandeur der Sibirischen Kasaken-Divisson) Sib. Kas. Div. . . . 19 Ssotn. 3. Transb. Kas. Battr. 6 reit. G. nimmt östlich des Dorfes Pan tfia lintsp hinter der Fortlinie Aufstellung.

19 Sjotn., 6 reit. Beich.

## 3. Flankensicherung.

siehe Id.

1. Linke Flanke. General ber Kav. Baron Bilberling;

2. Rechte Flanke. a) Suite Sr. Maj. Generalmajor

Mischtschenko. Selbst. Transb. Kas. Brig. . . 11 Ssotn., 6 reit.G. Ural-Kas. Brig. . . . 10 Ssotn. 20. reit. Battr. . . . 6 reit.G.

21 Sfotn., 12 reit. Beich.

11/2Batl., 14 Sfotn., 6 Feld=, 6 reit. Gefch.

Siao bei ho und Fort Rr. 8;

nimmt beim Dorfe llun tai Aufftellung

und sichert die rechte Flanke der Armee westlich der Eisenbahn die zum Taistschaft der Sont der Börser Sin lun tai—Tanwan und halt Bersbindung mit dem Detachement bei Siao bei ho.\*)

sichert die rechte Flanke der Armee auf dem rechten User des Tai tin bo: hierzu:

- a) besetzen das Bataillon des 5. Sie birischen Infanterie-Regiments, 4 Gesschütze der 4. Sibirischen Artillerie-Abteilung und 2 Ssotnien 4. Urals Kasalen-Regiments Brüde und Abers gänge beim Dorse Siao bei ho; sie beobachten den Abschnitt zwischen Siao bei ho und Dawan;
- b) bilden 2 Kompagnien 282. Insfanterie-Regiments mit 2 Geschützen 4. Sibirischer Artillerie-Abteilung und 1 Ssotnie 2. Orenburg-Kasalen-Brigade ein Verbindungsbetachement zwischen
- c) klären die übrigen Truppen 2. Drenburg-stasaten-Brigade (11 Sjonnien) und 11. reitende Batterie das Gelände zwischen Siao bei ho und Dawan auf.

#### 4. Die "Bojitionsartillerie"

ist und Anordnung des Inspekteurs der Artillerie aufzustellen.

#### 5. Die Fortelinie

westlich der Eisenbahn bis zum rechten User des Tai thy ho sowie Fort Nr. 8 sind durch Teile des 5. Sibirischen Frkutskis Infanteries Regiments und 2 Sotmien 4. Sibirischen Rasakens Regiments zu besetzen, nach näherer Anordnung des "Rommandanten der Besatung des beseiftigten Rayons" Generalmajor Mulow.

\*) Übersichtsifizze zu Sfizze 7a.

## 6. Sauptverbandplas

an der Gisenbahn bei der Station Liaonan.

## 7. Die fliegenden Bartartillerie-Brigaben

find nach Anordnung der Korpstommandeure innerhalb der Korpsrahons zu echelonieren.

#### 8. Die Trains

find auf den den Armeetorps zugewiesenen Straßen zu echelonieren, Bedeckung der Trains nach Anordnung der Korpstommandeure.

#### 9. Meldungen

sind anfänglich in das Hauptquartier nach Liaohan zu senden; die Armeekorps haben für Berbindung ihrer Stabsquartiere mit dem Hauptquartier durch Telegraphens und Telephonlinien Sorge zu tragen.

Bon jedem Armeeforps sind je 2 Ordonnanzoffiziere in das Hauptquartier zu kommandieren.

- 10. Die Korpstommandeure haben die Bege zu bestimmen, welche die Truppenteile beim Anmarsch zur Besetzung der Position zu benutzen haben; diese Bege sind auszubessern und durch Begweiser zu bezeichnen. Die Truppen sind mit diesen Begen bekannt zu machen.
- 11. Die Positionen sind nach Anordnung der Korpstommandeure zu besetzen.

#### 12. Stellvertreter:

Chef des Stabes Generalleutnant Sjacharow, General der Kavalleric v. Bilderling.

Generalabjutant Auropatfin.

# Berechnung der Stärke der russischen Mandschurei-Armee

in ber Schlacht bei Liaonan am 30. und 31. August 1904.

|                                                                                                               | Infanterte:<br>Bataillone                                       | Estadrons<br>u. Sjotnien | Felde umd<br>Gebirgse<br>geschüße | Maschinen:<br>gewehre | Sappenr.<br>Batallone |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| I. In vorderfter Linie (Abschnittsbesachung):                                                                 |                                                                 |                          | •                                 |                       | -                     |
| 1. Auf süblichem Taitsphosuscr: I. Sibirisches Armeckorps                                                     | 24<br>24<br>32                                                  | 10<br>6<br>6             | 70<br>72<br>120                   | 8<br>—                | 1 1 1                 |
| Rasalen-Division Mischtschenko                                                                                | -                                                               | 21                       | 12 Mörfer)<br>12                  |                       | _                     |
| 2. Auf nördlichem Taitsphoslifer: XVII. Armeekorps                                                            | 32                                                              | 21                       | 118                               |                       | . 1                   |
| Im ganzen in vorderster Linic:                                                                                | 112                                                             | 64                       | 392                               | 8                     | 4                     |
| II. Jur Verfügung des Armee-<br>befehlshabers:<br>IV. Sibirisches Armeetorps<br>II. (5. Ojtsib.<br>Sch. Div.) | 28<br>12<br>11 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                      | 6<br>2<br>2<br>19        | 32<br>32<br>24<br>6               | -<br>8<br>-<br>-      | 1<br>1<br>-<br>-      |
| Im ganzen in Referve:                                                                                         | 511/2                                                           | 29                       | 94                                | 8                     | 2                     |
| Außerdem in den Befestigungen von Liaopan                                                                     | 3                                                               | 2                        | 56*)                              | _                     |                       |
| Mithin für die Schlacht zur Ber-<br>fügung                                                                    | 166¹/ <sub>2</sub>                                              | 95                       | 542                               | 16                    | 6                     |
| Richt verfügbar infolge weiter Detachierungen: Tetachement Kossagowsti                                        | 6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 6 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 8 | 9<br>12<br>14<br>4       | 16<br>10<br>12<br>16              |                       | 1 1                   |
|                                                                                                               |                                                                 | 00                       | ~ -                               |                       | -                     |

<sup>\*)</sup> Ich rechne 7 Batterien der 4 sibirischen Artillerie-Abteilungen (IV. Sibirisches Armeeforps; siehe Anmerkung zu Anlage Da; eine Batterie der IV. Abteilung war auf die Tetachements Kossagowski und Grekow verreilt). — Anherdem waren in Liaonan einige Belagerungsgeschübe, die jedoch nicht zur Aufstellung kamen.

## Disposition für das X. Armeekorps

zur Schlacht von Liaonan.

Emizwan, 29. August, 330 morgens.

Auf Grund der Disposition für die Mandschurei-Armee Rr. 2\*) hat der Korpstommandeur besohlen:

- 1. Die Verteidigung des rechten Abschnitts des Korps bis zur Straße Liaopan—Siao lin tsp übernehmen zwei Regimenter 9. Jufanterie-Division (34. und 36.) unter Beschl des Generalmajors Gerschelmann, bis zu bessen Eintreffen Generalmajor Rjäbinkin das Kommando führt.
- 2. Die Verteidigung des linken Abschnitts des Korps von obens genannter Straße bis zum Dorfe Sia pu übernehmen zwei Regimenter 31. Infanterie-Division (121. und 123.) unter Besehl des Generalmajors Bassiljew, bis zu dessen Eintressen Generalmajor Gretow das Kommando führt.
- 3. Generalmajor Baffiljew hat unverzüglich sein Detachement aus der vorderen Position Sio tun tsp. Sui du gurückzusühren, wobei das Orlowskis (36.) Insanterie-Regiment über die Position des linken Abschnitts nach dem rechten Abschnitt, zur Besetzung des letzteren, zu dirigieren ist.

Die beim Detachement befindlichen Batterien rücken zu den entsprechenden Gruppen der allgemeinen Reserve, das 124. Insanterie-Regiment in den Verband der linken Gruppe der allgemeinen Reserve.

- 4. Die allgemeine Reserve nimmt in zwei Gruppen unter gemeinsiamem Oberbeschl bes Generalmajors Grekow Aufstellung:
- a) rechte Gruppe zwei Regimenter 9. JufanteriesDivision (33. und 35.) jüdösklich des Dorfes Sp tichan pu;
- b) sinke Gruppe zwei Regimenter 31. InfanteriesDivision (122. und 124.) füdöstlich vom Dorfe Emizwan.
- 5. Die Abschnittsfommandeure haben unverzüglich für Aufstellung von Batterien der entsprechenden Artillerie-Brigaden Anordnungen zu treffen. Die übrigbleibenden Batterien dieser Brigaden haben bei der entsprechenden Gruppe der allgemeinen Reserve zu verbleiben.
- \*) Für den 29. August hatte das Oberkommando zwei "Dispositionen Ar. 2" ausgegeben; die erste ging beim Korps 3 Uhr morgens ein; auf Grund dieser wurde der Morpsbesehl gegeben. Durch die 5<sup>40</sup> morgens ausgegebene "Disposition Ar. 2" (Anlage 9a) wurde der erste Armeebesehl aufgehoben; der Morpsbesehl wurde ergänzt.

- 6. Bom 1. Ovenburg-Rajaten-Regiment sind je eine Sonie zur Verfügung ber Generalmajore Gerschelmann und Bassiljew und je eine zu jeder Gruppe ber allgemeinen Reserve zu bestimmen.
- 7. Die Berbandpläte sind nach Anordnung der Divisionstommandeure hinter den entsprechenden Abschnitten einzurichten.
  - 8. Meldungen find nach Dorf Emiztvan zu senden.
  - 9. Stellvertreter Generalmajor Grefow.

Generalmajor Buridow.

Durch Rachtragsbefehl 710 vormittags (nach Eingang der neuen Dissposition Rr. 2, Anlage 9a)\*) wurde der Korpsbefehl in folgenden Punkten abgeändert:

- Bu 4a: Befehl über dieje Gruppe übernimmt Generalmajor Rjäbinkin.
- 3u 4b: Linke Gruppe unter Befehl des Generalmajors Tschischemitsch nimmt nicht bei Emizwan, sondern bei klaw li zun Aufstellung.
- Jufat zu 5. 1. und 2. Oftsibirische Mörser-Batterie verbleiben vorläufig bis zur Erkundung geeigneter Stellungen beim Dorfe Chin chwa zin.
  - Bu 8. Generalkommando geht nach Chin dwa zin.
- \*) Nach der ersten "Disposition Nr. 2" (siehe Anmerkung vorige Seite) hatte Generalmajor Grekow, Kommandeur der Orenburg-Rasaken-Division, noch zur Berfügung des Korps gestanden. Der rechte Flügel des dem Korps zugeteilten Abschnitts lag bei Höhe 148.

## Disposition für die Mandschurei-Armee, Nr. 3.

(Sierzu Stigge 7b.)

Linonan, 31. August, 115 morgens.

Falls der Abergang bedeutender feindlicher Kräfte auf das rechte Ufer des Tai tin ho zur Umgehung unserer linken Flanke sich als richtig herausstellt, so bestimme ich — zur Berkürzung der Verteidigungsfront auf dem linken User des Tai tsn ho — die Truppen auf die zweite besestigte Position in Linie der Törfer Tsin ör schun — Sui wan tsn — Tschön tsia lin tsn — Nui chuan miao — Ofa zurüczuschen, um nach Versammlung einer Reserve den Feind auf dem rechten Tai tsn ho-User anzugreisen. Hierzu besehle ich:

## I. Abichnittsbejagung.

- a) Generalleutnant Sarubajew (Truppen wie Disposition 2, Anslage 9a) verteidigt die befestigte Stellung vom Dorse Tsin ör schun bis zur Redoute "E" (einschlichlich), die am Eisenbahndamm östlich des Dorses Ban tsia schuan schu tsin liegt.
- b) Generalleutnant Sassulitsch (verstärft durch eine Insanteries Brigade X. Armeeforps mit dei Batterien nach Bestimmung des kommandierenden Generals X. Armeekorps) verteidigt die besesstigte Stellung östlich der Eisenbahn, von Redoute "E" (ausschließlich) dis zum Fort 1 (einschließlich), das südöstlich des Dorses Ssa liegt; hierbei hat die 5. Schüßen-Division den Abschnitt von Redoute "E" bis Redoute "C" (einschließlich), die Insanterie-Brigade X. Armeeforps aber mit drei Batterien den Abschnitt von Redoute "C" (ausschließlich) die zum Fort 1 (einschließlich) zu besetzen.
- e) General der Kavallerie Baron Bilderling sichert die linke Flanke der Armee; hierzu verteidigt er die Position auf dem rechten User des Taitsuho, vom Torse Sukwantun dis zum Dorse Mutschan, beobachtet durch Kavallerie in der linken Flanke, den Taitsuho aufwärts, und hält Verbindung mit dem Detachement bei Ben si ho.

## II. Allgemeine Referve.

- a) Generallentnant Baron Stadelberg geht, Liaohan westlich umgehend, auf die Gisenbahnbriide zurück, überschreitet diese Briide und die Briide unmittelbar unterhalb der Gisenbahnbriide und nimmt Aufstellung beim Dorse Lintsia tschuan.
- b) Generallentnant Iwanow geht durch die Stadt Liaohan zurück und nimmt hinter der nördlichen Stadtmauer Aufstellung.

392 Anlage 12.

- c) Generalleutnant Silutschewsti geht (ohne eine Infanteries Brigade und drei Batterien der Abschnittsbesatzung) öftlich Liaopan zurück, überschreitet die Brücken beim Dorfe Ofa und an der Nordostecke der Stadtmauer und nimmt Aufstellung beim Dorfe Sin tschön.
- d) Generalleutnant Dembowski. Die Teile der 54. Division marschieren mit ihrer Artillerie, vier Ssotnien Kasalen und den Sappeuren nach der Station Yantai; die Teile der 71. Division mit ihrer Artillerie und zwei Ssotnien Kasalen nehmen auf dem rechten User Tai tsp ho bei Liaoyan Aufstellung.

#### III. Ravallerie.

- a) Generalmajor Ssamssonow überschreitet den Tai tsu ho auf der Brücke zwei Berst unterhalb der Eisenbahnbrücke und marschiert nach Sachu tun.
- b) Generalmajor Wischtschenko überschreitet, sobalb I. Sibirisches Korps zurückeht, ben Tai tsu ho auf ber Brücke zwei Berst unterhalb ber Eisenbahnbrücke und geht nach dem Dorse Siai dia tun.

## IV. Flankensicherung.

Rechte Flante: Generalmajor Gretow, gemäß "Disposition 2" (An-lage 9a).

Linke Flanke: General der Kavallerie Baron Bilderling.

## V. Sauptverbandplas

für die auf dem linken Tai tsu ho-User operierenden Truppen die Eisenbahnschaltestelle (rasjosd) in Rähe des Dorfes Jian chan tsia, für die auf dem rechten User operierenden Truppen Haltestelle (rasjosd) Rr. 101 östlich der Eisenbahnbrücke.

- VI. Die fliegenden Artilleriepart Brigaden sind nach Ermessen der Korpstommandeure aufzustellen.
- VII. Die Trains 2. Staffel sind in die Linie der Dörfer Tadussampu Er tai tsu-Ku schu tsu-Tan bu Tan chai schi auf den den Korps ans gewiesenen Straßen zurückzuführen.
- VIII. Meldungen find nach ber "Haltestelle" auf dem linken Taitin bo-Ufer zu fenden.
- IX. Stellvertreter: Generalleutnant Sjacharow, General der Ravallerie v. Bilderling.
- X. Diese Disposition ift erft auf besonderen Befehl zur Ausführung zu bringen.

Generalabjutant Auropatfin.

## Disposition für das X. Armeekorps

gur Schlacht am 2. September.

Sin tichon, 19. Auguft (1. September), 910 abends.

Am 1. September hat das XVII. Armeeforps ein Gefecht öftlich bes Dorfes Sachutun mit japanischen Truppen, die den Tai tip ho überschritten hatten, geführt.

Das Korps hat ben Befehl, am 2. September in Richtung Zou tichin tfu-Sachutun zur Unterstützung bes XVII. Armeeforps borguruden.

1. Abantgarbe. Generalmajor Baffiljew

121. Penfensfi-Inf. Regt. 4 Batl.

123. Roslowsti= = = 4

- 3. Abteil. 31. Art. Brig. 18 Weich.
- 1. Drenburg-Raf. Regt. 3 Sfotn. 6. Sap. Batl. . . . . . 1 Komp.
- 8 Batl., 3 Sjotn., 18 Geich.,

1 Sap. Komp.

marschiert 50 vormittags aus dem Bimat ab über die Dörfer Schan mago thy-Schi that thy-Rou thin thy. -3m Falle des Zusammentreffens mit dem Feinde bildet fie den "Gefechtsteil" (bajewája tschasstj) des Korps.

2. Gros. Generalmajor Gerichelmann

33. Jelezti=Regt. . . . 4 Batl.

34. Sijewsti-Regt. . . . 1

2. Brig. 9. Inf. Div. . 8

1. Abteil. 31. Art. Brig. 16 Gefch.

9. Art. Brig. . . . . . 24

1. und 2. Ditfib. Mörs.

Battr. . . . . . . . . . . 12 Mörs.\*)

1. Ditfib. Geb. Battr. . 8 Geich.

1. Orenburg=Staf. Regt. 1 Sfotn.

6. Sap. Batl. . . . . . 2 Komp.

13 Batl., 40 Feld-, 8 Geb. Geich., 12 Feld-Möri., 1 Siotn., 2 Sap. Romp.

marichiert 630 vormittags ab und folgt der Avantgarde. Im Falle des Gefechts bildet es die Referve des Korps.

<sup>\*)</sup> Sollten fich nach dem Armeebefehl (Anlage 14) bei General Sarubajew befinden.

- 3. Telegraphen-Rompagnie. Folgt dem Gros und hält Berbindung mit dem Armee-Oberkommando aufrecht.
  - 4. Meldungen treffen mid am Anfang bes Gros.
  - 5. Stellvertreter: Generalmajor Baffiljetv.
- 6. Die Artilleriepart : Brigaden (Munitionstolonnen) folgen in Anbetracht bes bevorstehenden Kampfes dem Gros.

Generalleutnant Elutichemsti.

## Disposition für die Mandschurei-Armee, Nr. 4.

Haltestelle (rasjesd) an der Eisenbahnbrücke über den Tai tin ho, 2. September nachts.

Am 30. und 31. August hat die feinbliche Armee unsere "vordere Position von Liaonan" auf dem linken User des Tai tip ho ersolglos angegriffen. Am 30. August wurde der Beginn des Übersetens japanischer Truppen auf das rechte User des Tai tip ho, zwischen Kwantun und Sakan, sestgestellt; die übersgegangenen Truppen besetzen eine Stellung zwischen Chan dia la tsp und Chwan ku sön.

Ich habe beschlossen, unter Festhaltung der "Hauptposition von Liaonan" gegen die übergegangenen seindlichen Truppen vorzugehen und sie anzugreisen.

I. Für die Berteidigung der Position von Liaonan werden beitimmt:

| a) | Muf | dem | linfen | llfer | (Generalleutnant | Sarubaiem): |
|----|-----|-----|--------|-------|------------------|-------------|

| IV. Sib. Armeeforps           | 30 | Batl., | 6 | Sjotn., | 54 | Gesch., | 1  | Sap.  | Batl. |
|-------------------------------|----|--------|---|---------|----|---------|----|-------|-------|
| II. = =                       | 12 | =      | 2 | =       | 32 | =       | 1  | =     | =     |
| X. Armeeforps                 | 8  | =      | _ | =       | 8  | *) =    | _  | =     | =     |
| 6. Litjib. Sch. Brig          | 6  | =      | _ | =       | _  | =       | _  | =     | =     |
| 6. = Art. Brig                | ·  | =      | _ | =       | 16 | =       | _  | =     | =     |
| 282. und 283. Juf. Regt       | 8  | =      |   | =       | _  | =       | _  | =     | =     |
| 28. Art. Brig                 |    | =      | _ | =       | 8  | =       |    | =     | =     |
| 1, 5. Mörj. Regt              |    | =      | _ | =       | _  | =       | 12 | Mörf. |       |
| 1. und 2. Oftsib. Mörs. Battr | _  | =      | _ | =       |    | =       | 12 | =     |       |
| 2. Tichitinsti-Kaj. Regt      |    | =      | 2 | =       |    | 2       | _  | =     |       |
| 3. Litfib. Sap. Batl          |    | =      | _ | =       | _  | =       | 1  | Sap.  | Batl. |

64 Batl., 10 Sjotn., 118 Feldgesch.,\*) 24 Mörs., 21/3 Sap. Batl.

## b) Auf dem rechten Ufer (Generalmajor Janihul):

| 3. Juf. Div          | 12 | Batl., |   | Sjotu., | 44 | Gesch. |
|----------------------|----|--------|---|---------|----|--------|
| 34. Juf. Regt        | 3  | =      | _ | =       | 16 | **) =  |
| 284. = =             | 1  | =      | _ | =       | _  | =      |
| 28. Art. Brig        |    | =      |   | =       | 8  | =      |
| 2. felbst. Rav. Brig |    | =      | 3 | =       | _  | =      |

16 Batl., 3 Sjotn., 68 Weich.

<sup>\*)</sup> Bezüglich der Artillerie herricht Unftimmigkeit; vom X. Armeekorps jedenfalls befand sich eine ganze Abreilung mit 18 Geschützen in der Position von Liaopan.

<sup>\*\*)</sup> Es waren tatjächlich drei Batterien mit 24 Geschützen.

II. Für die übrigen Teile ber Armee, unter meinem perfonlichen Kommando, befehle ich:

1. a) Abantgarde. General der Kavallerie Baron Bilberling

35. Juf. Div. mit Art. . 16 Batl., 64 Gefc.

Gemischte Inf. Brig. \*) . 7 Batl.,

8 Gesch.

2. selbst. Kav. Brig. . . . 9 Ssotn. 1. und 3. Sib. Art. Abteil. 32 Gesch.

1/2 5. Mörs. Regt. . . . . 12 Mörs. Teref=Hubanski=Regt. . . 6 Ssotn.

Uffuri-Mas. Regt. . . . 3 =

17. Sap. Batl. . . . . 1 Sap. Batl. 28 Batl. 104 Weich. 12 Märi

23 Batl., 104 Gejch., 12 Mörj., 18 Sjotn., 1 Sap. Batl.

b) Rechte Kolonne. Generalleutnant Slutschewski

9. Inf. Div. . . . . . . 13 Batl.

9. Art. Brig. . . . . . . . 32 Gefch. \*\*) 31. Inf. Div. . . . . . 8 Batl.

31. Art. Brig. . . . . . 40 (Sejd).\*\*)

1. Ditfib. Geb. Battr. . . 8

1. Orenburg-Maj. Regt. . 6 Sfotn.

6. Sap. Batl. . . . . 1 Sap. Batl.

21 Batl., 6 Ssotn., 72 Felds, \*\*) 8 Geb. Gesch., 1 Sap. Batl.

c) Linke Kolonne. Generalleutnant Baron Stadelberg 1. Oftsib. Sch. Div. . . 12 Batl. 1. = Art. Brig. . . 32 Gesch. Brig. 9. Oftsib. Sch. Div. 6 Batl.

9. Oftsib. Art. Brig. . . 16 Gesch. Zusammenges. u. 6. Geb.

Battr. der Gr. Wache 8 Geb. Gesch. Ussuri=Reit. Brig. 6 Cot., 2 Ssotn.,

6 reit. Geich.

1. Litfib. Sap. Batl. . 1 Sap. Batl. 18 Batl., 8 Est. und Sjotu., 48 Bels., 6 reit., 8 Geb. Geich., 1 Sap. Batl.

hält den Gegner auf, indem fie die Bosition bei Sy ftwan tun verteidigt.

marichiert mit bem Gros 5° vormittags von Sin tschön ab und rückt auf dem Wege über Siawago tsu—Schitschotsu bis in Höhe des Dorfes Sachutun vor.

rückt mit Tagesanbruch ab, marichiert in einer ober zwei Rolonnen auf Lo ta tai und rückt bis in Höhe von Sachutun — auf 4 bis 6 Berit von diejem Dorfe — vor.

<sup>\*) 85.</sup> Regiment Byborg (Chef Se. Majestät der Deutsche Kaiser) und drei Bataillone 284. Infanterie-Regiments.

<sup>\*\*)</sup> Intjächlich befanden sich bei der Kolonne Slutschewski 24 Geschüße 9. und 34 Geschüße 31. Artillerie-Brigade, im ganzen 58 Feldgeschüße; siehe Anlage 13.

d) Referbe.

Generalleutnant Jwanow
3. Oftfib. Sch. Div. . . . 12 Batl.
3. = Art. Brig. . . . 32 Gesch.
6. = Sch. Div. . . . 6 Batl.
6. = Art. Brig. . . . 16 Gesch.
2. Tschitinsti-Kas. Regt. . 4 Ssotn.
2. Oftsib. Sap. Batl. . 1 Sap. Batl.

18 Batl., 4 Ssotn., 48 Gesch., 1 Sap. Batl. tritt mit Tagesanbruch vom Dorfe Tschao tsia lin (nördlich Liaohan) an und marschiert über Yinschuish— Fönschan nach Tschan su tun, wo sie weitere Besehle erwartet.

## 2. Flankensicherung.

a) Linte Flante.

| Generalleutnant Orlow\*)
2. Brig. 54. Jnf. Div. . 8 Batl.
2 Battr. 26. Art. Brig. . 16 Gesch.
11. Pstowti=Jnf. Regt. . 4 Batl.
3. Art. Brig. . . . . 4 Gesch.
11. Sib. Strjetinsti=Jnf.
Regt. . . . . . . 1 Batl.

Regt. . . . . . . . . . 1 Batl. 1. Argunsti-Kaj. Regt. . 3 Sjotn. Grenzwache . . . . . . 2 Gesch.

13 Batl., 3 Sfotn., 22 Gefch.

b) Rechte Flanke. Generalmajor Grekow 1½ Patl., 14 Sfotn., 6 Felds, 6 reit. Gesch. marichiert in Richtung auf Chwan fus fün vor, seinen Bormarich mit dems jenigen des Generalleutnants Baron Stackelberg in Einklang bringend.

gemäß "Disposition Nr. 2" (Anlage 9a).

#### 3. Kavallerie.

a) Generalmajor Sfamisonow Sib. Kaj. Div. . . . . . 19 Ssot. 3. Transbaital-Kaj. Battr. 6 Gesch.

19 Sjotn., 6. reit. Geich.

b) Suite Sr. Majestät Generalmajor Mischtichenko

Zelbst. Transbaital=Ras.

Brig. . . . . . . 11 Sjotn., 6 reit. (8. Ural:Maj. Brig. . 10 = 6 = =

21 Sfotn., 12 reit. Gefch.

fährt fort, die feindliche Stellung bis Ben fi ho gu erfunden und unterftütt ben linken Flügel der Armee.

nimmt beim Dorfe Siai dia tun Aufftellung und erwartet weitere Befehle.

<sup>\*)</sup> Bar durch "Disposition Nr. 3" (Anl. 12) nach Pan tai dirigiert worden.

#### 4. Rüdenbedung.

Brig. 9. Oftsib. Sch. Div. 6 Batl. verbleibt beim Dorfe Lin tsia tschuan. 9. Sch. Art. Brig. . . . . . 8 Gesch. Grenzwache . . . . . . . 2 Ssotn.

- 6 Batl., 2 Sjotn., 8 Geich.
- 5. Ich werbe mich beim III. Sibirischen Armeekorps, anfänglich beim Dorfe Tschan su tun, befinden.
- 6. Im Falle bes Gefechts find bie Berbandpläte nach Ermeffen der kommandierenden Generale zu errichten.
- 7. Die Korps haben sich mit achttägiger Verpflegung zu versehen. Sie haben die Bagage 1. Staffel und von der 2. Staffel nur die Fahrzeuge mit Zwiebad und die Patronenkarren mit sich zu führen.
- 8. Artillerieparts und Divisions-Lazarette haben sich beim Korps zu befinden.

Urmee=Befehlshaber: Generaladjutant Kuropatkin.

Chef des Stabes: Generalleutnant Ssacharow.

## Un Kommandeur XVII. Armeekorps

ab westlich Fan dia tun, 2. September 530 nachmittags.

Das Kommando aller zum Sturm auf die Höhe, die das Rjeschenstis Regiment besetzt hatte — links von der Höhe mit der Pagode — bestimmten Truppen ist mir übertragen worden; hierbei sind mir alle auf jenem Abschnitt bereits in das Gesecht eingesetzten Truppen unterstellt worden, und zwar:

3 Regimenter 35. Infanterie-Division und 3 Regimenter des Generals Bassilsew, von denen die 6 noch in Reserve besindlichen Bataillone und außerdem 9 Bataillone des Generals Gerschelmann zu meiner unmittelbaren Verfügung bleiben. — Der Armee-Befehlshaber hat mir besohlen, die Höhe unter allen Ilmständen\*) in Besitz zu nehmen und zu behaupten. Die Erfüllung der letteren Aufgabe wird den Truppen Ihres Korps übertragen, da das X. Armeekorps für morgen in die "allgemeine Reserve" bestimmt ist, weshalb ich es nach Beendigung des Gesechts zurücksühren muß. — Für Ausssührung dieser Ausgabe unterstelle ich mich Ew. Hohen Erzellenz.

Beneralleutnant Slutichemsti.

<sup>\* &</sup>quot;Во что бы то ни стало"!

# a) Un X. Armeekorps

ab 4. September 1030 abends, an 4. September 1145 abends.

Gegen 6 Uhr abends des heutigen Tages wurde der Vormarsch japanischer Truppen — deren Stärke zwar noch nicht festgestellt, aber augenscheinlich eine beträchtliche ist — aus östlicher Richtung gegen Tu mnn tsp sestgestellt, das von 3 Regimentern Schüßen und der sibirischen Kasaken-Division besetzt ist.

750 abends hat ein — nach den Meldungen zu schließen — sehr heftiges Gesecht begonnen. Die Generale Kondratowitsch und Sjamssonw fordern Unterstützung, und zwar mit beträchtlichen Kräften und baldmöglichst.

Der Armee-Beschlshaber hat besohlen, Ihnen hiervon denntnis zu geben, danit Sie entsprechende Magnahmen ergreifen können.

Generallentnant Siacharoto.

# b) An X. Armeekorps

ab 4. September 1030 abends, an 4. September 1145 abends.

In Anbetracht der Ihnen vom Chef des Stades mitgeteilten Sachlage auf unserem linken Flügel, auf den Höhen dei Tu myn tsp, wollen Sie unverzüglich Maßnahmen treffen, daß die Japaner im Falle eines Erfolges sich nicht der Station und des Dorses Yan tai bemächtigen. — Falls Sie bereits beruhigende Nachrichten von dem Kommandeur I. Sibirischen Armeetorps erhalten haben sollten, so sind diese Maßnahmen überflüssig. Sollten aber unsere Truppen (I. Sibirisches Korps) von jenen Höhen geworfen werden, so haben Sie Vorbereitungen zu treffen, um morgen mit allen Kräften des Korps die Japaner anzugreisen und den möglichst ungestörten Abzug unserer Korps auf Musben sicherzustellen.

Generaladjutant Auropatfin.



This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

JAN 7 '63 H

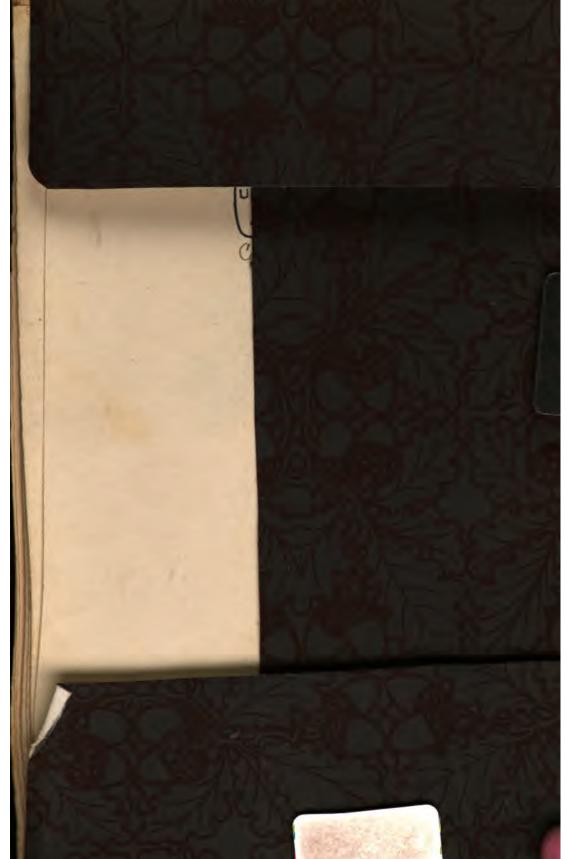

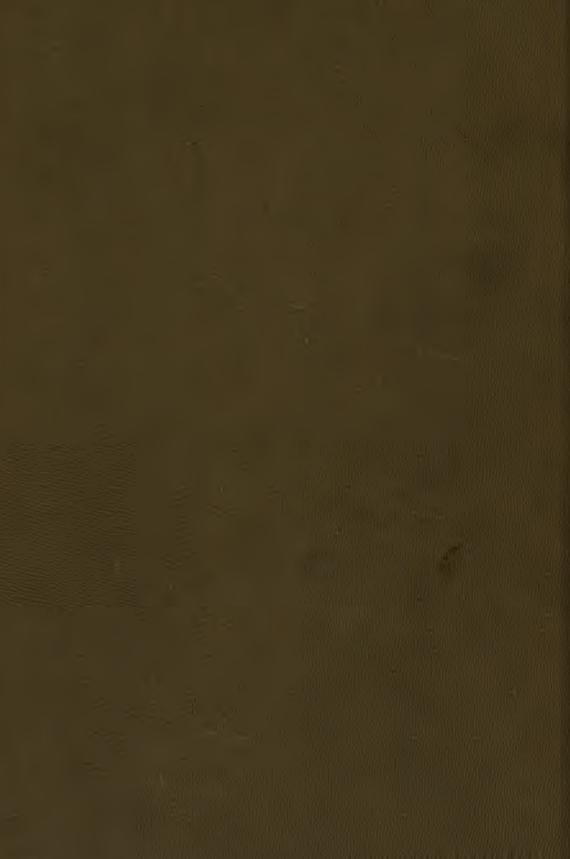